

DANCELLED TROM THE CHROARG - BUSEN'S BOLLEGE BAROOK



Muniticentia Roberti Mason S.T.P. D. 64. (Finch)



## Ernst Raupach's

# dramatische Werke

fomischer Gattung.

```
Bei Soffmann und Campe in Samburg find
erschienen und durch alle Buchbandlungen zu bekommen :
Almanach bramatischer Spiele von M. v. Robebue, fort-
  gef. von C. Lebrun, fur die 3. 1827, 1828, 1829, 1830,
  1831 u. 1832, jeder
                                       1 Rthlr. 16 Gr.
Brentano, C., Ponce de Leon, Luftfpiel. 1 Rthlr. - Gr.
Beine, S., Buch ber Lieder, 8.
                                       1 Rthlr. - Gr.
  auf fein Belinpapier.
                                       1 Rtblr. 12 Gr.
- Reifebilder, 2. verm. Aufl. 3 Theile 8. 5 Rthlr. 8 Gr.
- Machtrage zu ben Reisebildern, 8.
                                       1 Rtblr. 16 Gr.
Immermann, C., bas Trauerfpiel in Egrol, brama:
                                      - Rthir. 20 Gr.
  tisches Gedicht, 8.
                                        1 Rthir. 6 Gr.
  auf fein Belinpapier.
- - Die Vertleidungen, Luftfpiel, 8.
                                      - Rtblr. 20 Gr.
                                       1 Rthlr. - Gr.
- - Kaifer Friedrich II., Trauerspiel.
Maltis, Freih. G. M. v., ber alte Student, Schaufp. 8.
                                      - Rthlr. 12 Gr.
- Oliver Cromwell od. die Republifaner, Trauerfpiel, 8.
                                       1 Rthlr. - Gr.
- bas Pasquill, Schaufpiel, 8.
                                      - Rthir. 20 Gr.
Raupach, Dr. E., Rafaele, Trauerfp.
                                       1 Rtblr. - Gr.
- Lagt die Todten ruben! Luftfp., 8. - Rthir. 20 Gr.
                                        1 Rthir. 4 Gr.
 auf fein Belinpapier.
                                       1 Rtblr. - Gr.
- Rritit und Untifritit, Lufifp., 8.
                                        1 Rthlr. 4 Gr.
  auf fein Belinpapier.
- - Die Betehrten, Luftfpiel, 8.
                                       1 Rthir. — Gr.
                                        1 Rtblr. 4 Gr.
 auf fein Belinpapier.
- - die Schleichhandler, Luftfpiel, 8.
                                       1 Rthlr. - Gr.
                                       1 Rtblr. - Gr.
- bie Tochter ber Luft. Myth. Trag.
Schmidt, &. L., dramaturgifche Aphorismen, 2r Theil.
                                        1 Rthlr. 8 Gr.
Bimmermann, &. G., neue bramaturgifche Blatter
  von 1827 und 1828. 2 Banbe.
                                       4 Rthlr. — Gr.
```

## Ernst Raupach's

# dramatische Werke

komischer Gattung.

3 weiter Theil.

Samburg. Bei hoffmann und Campe. 1832.



#### Der

# Shleichhandler.

luftspiel in vier Hufzügen.



#### Der

## Shleichhandler.

luftspiel in vier Hufzügen.

### Personen.

Fråulein Julie von Kiekebusch, Gutebesitzerin.
Minna, ihre Nichte.
Bollinspector von Harber, vormals Hauptmann.
Eduard, Lieutenant
Julie
Dberförster von Waldau.
Till, Zollassissississississer.
Hannchen, Kammermädchen.
Christian, Kutscher.
Zwei Schmuggler.
Zwei Grenzjäger.
Grenzjäger. Gensbarmen.

### Ort ber handlung:

Ein Dorf an der Grenze, wo fich ein Bollamt befins bet und ein naher Bald.

## Erfter Aufzug.

Scene: Gin Bimmer im Bollhaufe.

## Erfter Auftritt.

Sarber. Zill tritt ein; hinter ihm Chriftian von einem Genebarmen geführt.

Till.

Mur hier herein!

Sarber.

Bas giebt es?

Till.

Contrebande, herr Sauptmann.

barber.

Donner — —

Till.

Und Wetter! fage ich auch.

Sarber.

Laffen Gie mich - -

#### Till.

Meden? O! mit Vergnügen — nichts als Schuldigkeit. Sie wollen vermuthlich fragen: wer? wie? was? (Er übergiebt ihm ein Dütchen) Hier ist das Was; (auf Christian zeigend) dort steht der Wer, und das Wie mag der Defraudant selbst erzählen.

#### Sarber.

Tabak! (Er schnupft aus ber Dute) Jenseitiger Tabak! Christian! fagt mir um — —

#### Till.

Um des himmels Willen, wie fommt — — Barber.

Pog Bomben — —

Till.

Und Granaten.

barber.

Wollen Sie mich benn nicht — —

Till.

Ausreden laffen? D! mit Bergnugen.

Sarber.

Christian, wie fommt Ihr ju bem Tabaf? Christian.

Wie ich dazu komme, gnädiger Herr? Wie man zu so was kommt: ich habe ihn gekauft.

Sarber.

Aber bruben über ber Grenge?

Chriftian.

Freilich. Sie selbst hatten mich ja hinüber geschickt.

Barber.

Um meine Tochter abzuholen, nicht um Sabak zu kaufen.

Christian.

Aber ich hatte meine Schnupftabakbose vergeffen; und ohne Sabak kann ich einmal nicht leben; und da kaufte ich mir drüben zwei Loth für einen Sechser: aber die Halfte ist schon aufs geschnupft.

Sarber.

Warum habt Ihr den Sabaf — —

Till.

Nicht angegeben? fragt ber herr hauptmann. Chriftian.

Warum nicht gar, fo einen Bettel.

Sarber.

Bettel! Das hochlobliche Zollamt — —

Till.

Bekummert sich um jeden Bettel von Rechts= wegen. Neulich hatte Einer jenseits von einem An= dern eine Prise Tabak genommen, und hielt sie noch zwischen den Fingern, als er die Grenze hier passirte. Die Prise wurde confiscirt und an den Meistbietenden verkauft.

Sarber.

Und diese Dute wird confiscirt und versteigert. (Er giebt fie bem Gensbarmes, bann zu Christian) Ein andermal gebt hubsch an, was Ihr Zollbares bei Euch habt.

Christian.

Nein, gnabiger Berr, mein Lebstage nicht.

Barber und Zill.

Micht?

Chriftian.

Nein. Wenn man etwas ohne Abgabe herein bringen fann, für sich ober einen guten Freund, so ist es ein ehrlicher Gewinn.

Barber.

Ehrlicher Gewinn?

Till.

D Ihr heidnischer Christian!

Sarber.

Hort mich an, Christian! Ihr betrügt ben Konig; die Bollgebuhren gehoren ihm.

#### Chriftian (lachend).

I, gnadiger herr, glauben Gie doch das nicht!

#### Till.

Wollt Ihr ben Herrn Hauptmann lehren, was er glauben foll?

#### Chriftian.

Ei, ber gnabige herr glaubt es gar nicht; er muß sich nur so stellen. Aber Unsereiner weiß, wo Bartel Most holt. Der König ist ein steinreicher herr, und braucht unsere armen Pfennige nicht. Schickt etwa ber herr hauptmann bas Geld, was er einnimmt, an den König? Nein! an die herren in der Stadt. Nun, was da unser gnadigster König davon zu sehen friegt, dafür will ich mir feine Stiefeln besohlen lassen.

#### Sarber.

The send ein malitibser Kerl; ich habe Euch so noch nicht gekannt. Aber ich befehle Euch, als Euer Brotherr, kunftig, so oft Ihr über die Grenze kommt, Alles anzugeben, was Ihr wissentlich und unwissentlich Zollbares bei Euch führt.

#### Christian.

Das geht nicht, gnabiger herr. Ich will mich nicht auslachen und in ber Schenke hanseln laffen. Das Zollamt ift uns armen Leuten zum Tort her= gesetzt, und wie Du mir, so ich Dir, und Revansche muß seyn, das denkt Jung und Alt drei Meilen in die Runde, und ich will nichts Apartes haben.

#### Sarber.

Ihr follt aber etwas Apartes haben, weil Ihr in meinem Dienste steht, und sollt von dem hoch= loblichen Bollamte nur Liebes und Gutes denken und reden.

### Christian.

Das kann ich nicht, gnabiger herr; ich will nicht fur einen Efel gelten.

#### Sarber.

Ihr follt aber bafur gelten, oder ich jage Euch aus dem Dienste.

#### Christian.

Meinetwegen. Ginen Dienst findet man schon wieder; aber einen Eselskopf wird man so leicht nicht wieder los.

#### harber.

Fort! Geht mir aus ben Augen, Bbsewicht! Fort! ich will nichts mehr von Euch wiffen. hin= aus mit Euch!

(Christian und der Genebarmes gehen ab.)

## 3weiter Auftritt.

Till und Sarber.

Till.

Abscheuliche Gefinnung!

parber.

Gang verrucht. Aber das fommt — —

Till.

Gang recht, Herr Hauptmann; das fommt von dem schlechten Jugendunterrichte. Die Bollges setze sollten im Abc stehen.

parber.

Ia wohl. Dann wurden bie Menschen bes greifen —

Till.

Schon in der Wiege wurden fie begreifen, daß - -

harber.

Laffen Sie mich reden!

Till.

D mit Bergnugen.

harder.

Sie wurden begreifen, welch eine nugliche Unstalt -

Till.

Die Bolle find, wollen Sie fagen. Gewiß,

eine hochst heilfame Anstalt; eine Anstalt, die durch Bertheurung aller Lebensbedürfnisse und Luxusartisfel die Menschen zur Mäßigkeit und Ginfachheit zwingt.

Sarber.

Eine Unstalt, bie - -

Till.

Allerdings, eine Anstalt, die alle Grenzbewohner und Handelsleute stündlich in Versuchung führt, damit sie, diese Versuchungen überwindend, jur Lusgend erstarken.

parber.

Eine Unstalt, bie - -

Till.

Im hochsten Grade liberal ift, wollen Sie sagen. Zuverlässig. Das Theuerste, was der Mensch hat und nicht ohne merklichen Nachtheil entbehren könnte, seinen Leib, darf er mit allen Anhangseln von Gliedmaßen unverzollt über die Grenze bringen, ja sogar —

Sarder (mit weinender Stimme). Laffen Sie mid) reden.

Till.

Mit Bergnugen. Ich fage nur, fogar bie Speifen in feinem Magen, die Bebedung an feis

nem Leibe, die flugen und thorichten Gedanken in feinem Ropfe find zollfrei, mas beinahe zu viel ift.

Unmensch! Unmensch! Mein herz ist voll Jammer, und er laßt mich nicht einmal reden, um mir Luft zu machen. Sie bringen mich in die Grube und in der Bluthe meiner Jahre.

## Dritter Auftritt.

Die Borigen. Eduard und Julie treten ein.

Julie.

Da find wir wieber, lieber Bater.

Barber (noch mit weinenber Stimme).

Schon, mein Stind, fcon!

Julie (ju ihm gehend).

Bas fehlt Ihnen, Bater? Gie fcheinen traurig.

Barber.

Nichts, meine Tochter, nichts.

(Er fpricht leife mit ihr weiter.)

Till (heimlich ju Ebuard).

Der herr Papa ift in einer fehr gunftigen Stimmung fur unfern Plan: wollen wir einen Angriff magen?

Chuard (eben fo).

3ch bin es zufrieden.

Julie (ju Barber).

Ich habe mich noch nicht viel umsehen kon= nen; aber so viel habe ich schon bemerkt, Sie woh= nen hier in einer anmuthigeren Gegend als auf Ihrem vorigen Posten.

parber.

Unmuthigere Gegend? Unverständiges Madchen!

Julie.

Wie? Diese schönen mit Buchen und Eichen bekränzten Berge, die gewiß auch liebliche Thaler einschließen — —

parber.

Sehe ich mit Ingrimm an. Nichts als Schleichswege und Schlupswinkel für die Schmuggler. Seit einem Jahre bin ich hier, und seit einem Jahre verwünsche ich stündlich Berge und Thaler, Eichen und Buchen. Ich bin hier verrathen und verkauft, umringt von der verruchten Brut der Schleichhandsler; sogar in meinem eigenen Hause —

Till.

Ja, fogar ber eigene herr Sohn - -

Wie? mas?

Chuarb.

Was wollen Sie damit fagen, herr Sill?

Nun, herr Lieutenant, ift nicht ein heimlicher Liebeshandel auch Schleichhandel?

Ebnard.

Berr, das gehort nicht hieher.

Sarber.

Das gehort wohl hieher. Man fann Dir Deine Thorheit nicht oft genug vorrucken.

Julie.

Wie? mein Bruder mare in ein Liebesnet ge= fallen?

Sarber.

Ja, mein Rind, das ift ein neues Unglud fur Deinen ungludlichen Bater.

Julie.

O, lieber Bater, gramen Sie sich darüber nicht! Bei einem Lieutenant halt die Liebe nicht langer, als bei uns Madchen ein Paar Tanzschuhe.

Eduard.

Nun, Schwester, — weil boch einmal die Sache ungarter Weise hier zur Sprache gekommen, so sage ich Dir, meine Neigung ist so ernsthaft, daß sie das Glud oder Unglud meines Lebens machen wird.

#### Julie.

Nun ja, vier Wochen gehoren auch zum Lesben. Wer ist benn Deine Gottin? Ich hoffe, baß fie Deiner Schwester etwas abnlich fieht.

#### Till.

Es ist unsere Nachbarin, Fraulein von Wahlheim.

Chuard.

Ein Madchen, eben so reizend wie unschuldig, eben so gefühlvoll wie verständig.

Sarber.

Arm wie eine Kirchenmaus, und die Nichte meiner Tobfeindin.

Julie.

Gewiß nicht. Wie follte mein guter Vater totlich haffen ober gehaßt werben?

Barber.

Ja, das alte Fraulein von Riekebusch zu hasfen, ist keine Sunde. Wider alle menschliche und gottliche Gesetze halt sie es mit Juden und Zigen=
nern, mit Wilddieben, Seeraubern und sogar mit Schleichhandlern.

Julie.

Wie foll ich das verstehen?

Till.

Sie hat etwas zu tief — nicht in's Glas, wohl aber in den Walter Scott gegudt.

Julie.

Ift es möglich?

Sarber.

Mehr als möglich. Auf mich hat sie einen tödtlichen Saß geworfen, weil ich behaupte, die Polizei sollte sich darein legen, und Bücher weg=nehmen, worin Anweisung zur Wilddieberei und zum Schleichhandel gegeben wird.

#### Ebuarb.

Mag die Tante eine Narrin seyn, wiewohl ich es nicht behaupten kann, da ich sie kaum geschen, geschweige benn mit ihr gesprochen habe.

Sarber.

Sie ift fchlimmer als eine Marrin.

#### Ebuard.

Seh es, lieber Bater. Wenn ich Sie aber fragte, was hat die Nichte mit den Ihorheiten der Tante zu schaffen? Was konnten Sie darauf sagen?

#### Barber.

Was ich fagen konnte? O! — was ich fa= gen konnte? Ich konnte fagen — —

#### Till.

Ja, der herr hauptmann konnte fagen, daß nach dem Spruchwort: ", der Apfel fallt nicht weit vom Stamme," und, ", wie die Alten sungen,

zwitscherten die Jungen," die Nichte einer so ver= wirrten Tante, von der sie doch erzogen worden, wohl kein Weisheitsspiegel senn werde.

harder.

Ich könnte fagen — —

Till.

Buverlässig. Sie konnten sagen, daß es nicht angenehm ware, mit Jemanden, den man ex officio, ich meine von Amtswegen, hassen und versabscheuen muß, in so nahe Verwandtschaft zu kommen, und daß ein hohes Ministerium die Versschwägerung eines Zollinspectors mit einer offenstundigen Freundin der Schleichhandler wohl nicht zum Besten aufnehmen wurde.

barber.

Laffen Sie mich - -

Till.

Reden? O mit Vergnügen! Aber Sie mußten und wurden boch sagen, daß man nicht wissen könne, ob sich nicht dereinst die alte Dame durch ihre Thorheit verleiten lassen werde, selbst am Schleichhandel Theil zu nehmen, wodurch naturlich Schimpf und Schande über die ganze Familie

Sarber.

Berr! Gie find ein Nagel ju meinem Sarge.

(Weinend) Nichts will ich sagen von Ihrem Unsinn, nichts. Ich sage, er mag das Mädchen nehmen, wenn er sie bekommen kann, er mag sie nehmen, der alten Närrin zum Troß, wenn sie sie nicht gesten will, er mag sie entführen und heirathen, wann, wie und wo es ihm beliebt. Ich will Alsles zusammen raffen, was ich habe, und ihm so viel geben, wie ein Lieutenant braucht, um heirathen zu dürfen. Das sage ich, das.

(Er geht in heftiger Bewegung schluchzend zur Rechten ab.)

### Vierter Auftritt.

Eduard, Julie und Till.

Eduard.

Dank, lieber Till, Dank! Es ift gelungen.

Till.

Ja, so weit waren wir.

Julie (erftaunt).

Spielen wir denn Romodie?

3.111.

Nichts anders, Fraulein. Wir sind aber noch bei der Exposition, und wenn unser Stuck seinen Fortgang haben soll, so mussen Sie eine Nolle barin übernehmen. Ich habe auf Sie gerechnet.

2. 235.

Julie.

Ohne mich zu fennen.

Zill.

Ich hatte die Prasumtion fur mich, daß Sie ein Frauenzimmer maren.

Julic.

Was? Sind wir Madden Komddiantinnen?

Allerdings: reisende Schauspielerinnen, bie ein Engagement suchen.

Bulie.

Daran thun wir fehr Unrecht; die Spigbuben, bie uns engagiren, bezahlen uns mit falfcher Munge.

Till.

Dann entschädigen Sie sich durch Gastrollen.

Julie.

Ich hore, bei Ihnen hat sich feine jemals en= gagiren wollen.

Till.

5m — body; aber ich wollte nicht Garderoben= gelb genug geben.

Julie.

Wie? foute eine Kochin so viel Garderobe brauchen?

#### Till.

Sie war ein Frauenzimmer und dachte an's Bublicum.

#### Eduard.

Send Ihr toll, daß Ihr die edle Zeit mit leerem Geschwäß vergeubet, statt unsern Plan —?

#### Julie.

Seht boch! wie ungeduldig mit seiner Liebe von acht Tagen.

#### Eduard.

Nicht von acht Tagen, Schwester. Meine gesliebte Minna brachte vergangenen Winter drei Mosnate bei Verwandten in meiner Garnison zu. Dort lernte ich sie kennen, lieben, anbeten. Aber der Frühling, der allen Wesen Freude bringt, brachte uns den Schmerz der Trennung; die Tante rief sie hieher zurück, mich hielt die Pflicht dort gesesselt. Erst vor Kurzem bekam ich den ersehnten Urlaub; ich sieg hieher, bin nun schon acht lange Tage hier, und habe sie erst zweimal gesehen, erst einsmal ein Paar Worte mit ihr gesprochen, noch keinmal sie gesüßt, und Du weißt, Amor ist das ungeduldigste aller Kinder.

Julie.

Ich weiß? Woher foll ich bas wiffen?

Lieutenant, Sie vergessen, daß die Frauenzimmer das Widerspiel der Freimaurer sind, die sich immer das Ansehen geben, als wüßten sie, was sie nicht wissen.

#### Julie.

Nach diefer Charafteristif find alle Manner Freimaurer.

#### Till. .

Ausgenommen die Shemanner; denn die muffen oft das Gegentheil thun.

#### Chuard.

Ich beschwore Euch, fangt nicht wieder an, fondern lagt uns an unfern Plan benten.

#### Till.

Sie haben Recht. Run, der erfte Schritt jum Unglud ift gethan.

#### Julie.

Bum Unglud? Und was ift der, der seinem Nebenmenschen jum Unglud behülflich ift?

#### Till.

Ein guter Chrift, Fraulein. Man muß ben Menfchen immer zu Ungluck verhelfen, benn nur Ungluck beffert fie.

Chuard.

Alber unfer Plan!

Till.

Recht. Bon unferm Plane wollen wir reden: benn wenn man erwägt, wie schnell die Zeit über unfern Häuptern bahin streicht, und wie wahr es ist: "was du ven der Minute ausgeschlagen, giebt keine Ewigkeit — —

Eduara.

Tia, Gie bringen mich in Wuth.

Till.

Dann, Lieutenant, ift von unferm Plane gar nicht mehr zu reden: benn ein Betrunkener, ein Buthender und ein Verrückter, es mag Legte= rer nun —

Eduard.

(Till und Julien bei der Sand faffend, und fie an fich reißend, zu Till.)

Kalter Bofewicht! unfern Plan.

Julie.

Lag mir meine Sand, Bruber!

Till.

Er ist ganz versessen auf eine Hand, und wird von dieser Krankheit nicht eher genesen, bis ihm der Glaube in die Hand kommen wird, daß eine Hand —

Eduard (Beiber Banbe wegschleudernd). Ich will mir felbft helfen (will geben).

Till.

Halt, junger Freund, halt! Was ich thue, ist nichts als Vorbereitung auf den Chestand. Wie gesagt, der erste Schritt ist gethan: Sie haben Ihres Vaters Einwilligung, und wenn er sie auch im Borne gegeben hat, so nimmt er sie doch nicht zuruck.

Eduard.

Rein! darauf kenne ich ihn.

Till.

Nun muß also der zweite Schritt geschehen, Sie mussen eine Zusammenkunft mit Ihrer Kunfztigen haben, um nach und unter allerlei unnühem Geschwäh auch die Frage zu ventiliren, wie Sie die Einwilligung Ihres Vaters benuhen, was Sie dem Zusall überlassen wollen und was nicht; oder wie das alte Fräulein zu gewinnen sehn möchte, denn das Geld der Tante wurde den Reizen der Nichte lanz gere Dauer sichern. Diese Zusammenkunft zu bezwerkstelligen, mussen Sie in das Haus hinein, und die alte Dame aus dem Hause heraus gezschafft werden.

Julie.

Gabe ce benn fein einfacheres und leichteres Mittel? hier auf dem Lande, follte ich denfen — —

Chuard.

Nein, liebe Schwester, nein! Die arme Minna wird nicht nur von der Tante, sondern auch von einer abscheulichen Creatur von Haus-halterin mit Argusaugen bewacht. Wie ich troß dieser Augen zu ihr gelangen soll, darüber sind wir schon einig; aber die Tante auf einige Stunsben vom Hause entsernen, dazu sollst Du uns beshülslich sein.

Julie.

Mit Freuden, wenn ich ce nur vermag.

Till.

Ronnten Sie wohl eine Zigeunerin verstellen, Fraulein?

Julic.

Warum nicht? Ich habe Walter Scott ge= lefen und die Preciosa wohl zwanzigmal gesehen.

Till.

Ronnten Sie wohl auch aus Ihrer mitge= brachten Garderobe einen paffenden Anzug zusam= mensehen?

Julie.

Ich denke, ja.

Nun fo thun Gie es eiligst und schleunigst?

Julie.

Aber moju? wo ist meine Rolle.

3.ill.

Die follen Sie zur rechten Zeit bekommen. Jest gehen Sie, gehen Sie Beide, und besorge jedes das Costum, das ihm zu unserm Lustspiel nothig ist, denn Sie wissen wohl, das Costum ist heut zu Tage die Stütze der sinkenden Kunst, weß-wegen auch Costume ganz allein ohne alle Worte, ich meine, lebende Bilder, das meiste Gluck machen. Gehen Sie! gehen Sie!

Julie.

Ich will thun, was ich kann. Wenn uns nur die Lante nicht erkennt.

Till.

Wie ware das möglich? Sie sind ihr völlig unbekannt, und den Herrn Lieutenant hat sie vielzleicht zweimal oberflächlich gesehen. Uebrigens ist sie vorbereitet; denn ich habe ihr diesen Morgen von einem Schleichhandler Macklot erzählt, der hier an der Grenze sich furchtbar zu machen anzfange, und von einer Zigeunerbande, die jenseits der Grenze lagere.

### Ebuarb.

Wenn es gludt, lieber Till, fo bin ich auf ewig Ihr Schuldner.

(Eduard und Julie gehen burch bie Mitte ab.)

# Funfter Auftritt.

Zill allein.

### Till.

Der denkt wahrhaftig, ich thue es seinetwegen. Nein, ich habe niemals etwas für einen Menschen gethan, ausgenommen für mich, denn ich will das schändliche Laster des Undanks nicht befördern. — Die Sache ist gut eingefädelt und kann erbaulich werden; aber ich will mir doch noch einen Spaß auf meine eigene Hand machen. (Er zieht ein Billet aus der Tasche.) Dieses Liebesbriefchen habe ich im Namen des alten Fräuleins an den verrückten Schelle geschrieben; ihre Hand ist trefflich nachgemacht, ihr Pettschaft ist es auch, und der Bettelziunge, der den Postillon d'Umour spielen sou, steht schon auf der Lauer. Das kann einen unbezahlsbaren Moment geben, und eine süße Erinnerung

auf lange Beit; ich fonnte ordentlich fentimental darüber werden, wenn das meine Sache ware. (Schelle tritt mit bem Barbierzeuge zur Mittelthure ein.)

# Gechster Auftritt.

Till und Schelle.

Schelle.

Guten Tag, Freundchen, guten Tag! Bill (fur fich).

Wie gerufen. (Laut.) Guten Tag, Schelle. (Für sich.) Da will ich doch gleich etwas Feuer anlegen.

## Shelle.

Der Hauptmann ist ausgegangen, und ist doch Rasiertag.

### Till.

Er hat fich geargert; bann pflegt er bie freie Luft ju suchen.

### Schelle.

Aber unrasiert; gereicht mir zur Schande, und wenn ce mir nicht zur Schande gereicht, so will ich einer Mude im Fluge ben Staar ftechen.

Rill.

Was fann es Euch verschlagen? Ihr habt bier wohl am langften raffert.

Schelle.

Um langsten? Was ift geschehen? Ihr er= fchreckt mich, Freundchen, Ihr erschreckt mich!

Till.

O Vocative! Stellt Euch nur nicht fo.

Shelle.

(Immer lauetnd und boch fich ftellend, als verftande er, mas Till meint.)

Je nun, je nun.

Till.

Glanzende hoffnungen? Bie?

Schelle.

D - 0! So, fo!

Till

Ja, wer's Glud hat!

Shelle.

Ja, ja! wer's hat (fich bie Bande reibend).

Till.

Dort druben - hm?

Schelle (ihm gunidenb).

Hm — hm!

Till.

Und Gluth und Flammen - hm?

Schelle (wie vorhin).

Sm - hm!

Sill.

Gludlicher Rerl!

(Er schuttelt ihm bie Sand und geht.)

Shelle.

Saha!

(Zill geht gur Rechten ab.)

# Siebenter Auftritt.

Schelle allein.

Shelle.

So will ich boch einen Hasen im Sprunge barbieren, wenn ich ben heillosen Zöllner verstanzten habe. Das heißt, insofern ich sehr gut weiß, was er in genere meint, kann ich wohl sagen, baß ich ihn verstanden habe; aber insofern es mir dunkel ist, was er in specie sagen will, muß ich gestehen, daß ich nicht ganz im Klaren bin. Gut! gut! ich habe heute noch vier Kunden zu bedienen;

vielleicht kann ich etwas Näheres von meinem Sluck erfahren. Glanzende Hoffnung — Gluck — drüben — Gluth und Flammen — verwünschter Zöllner!

(Er geht durch die Mitte ab.) Der Borhang fallt.

# 3 weiter Aufzug.

Scene: Ein Gehölz unweit der Wohnung des Frauleins Riefebufch; auf der rechten Seite eine Rasenbank unter einem Baume.

# Erfter Auftritt.

Braulein Rietebusch und Minna figen auf ber Rafenbant. (Lettere hat ein Buch in ber Sand.)

Fraulein.

Mun, wo blieben wir?

Minna (lefend).

"In diesem Augenblide offnete fich die Thure "und Deg Merrilies trat herein."

Fraulein.

Erhabene Meg Merrilies!

Minna.

Nein, das habe ich schon gelesen. Hier waren wir. (Lesend.) "Ohne eine Antwort abzuwarten, "hob sie an:"

Fraulein.

Ber?

Minna.

Meg Merrilies.

\* Fraulein.

Große Meg Merrilies!

Minna (lefend).

"Hob sie an:

Rleeblatt, Taubenfraut und Dill Hindern, was die Here will; Dem ist wohl, der Fasttag macht, Wenn Sanct Andrestag erwacht. Sanct Brigitte sey uns gut, Sanct Columbas treue Hut, Auch Sanct Michel und sein Schwerdt Halt das Haus uns unversehrt!"

"Sie sang diesen Zauberspruch in einer wil=
"den Weise, in hohen, gellenden Tonen, und
"machte dabei drei Sprunge, so gewandt und be=
"hende, daß sie fast die Decke der Stube berührte.
""Und wollt Ihr mir nun ein Glas Branntwein
""schenken laffen, edler Herr?"" setzte sie hinzu."

Fraulein.

Wie Du auch liesest, Madchen! Ohne alle Theilnahme, ohne alles Gefühl.



Minna.

Ja, liebe Tante, wenn man ein Buch schon jum funften Male — —

Fraulein.

Was? Als ob ein Werk bes großen Unbekannten nicht noch jum funf und funfzigsten Male begeistern könnte?

Minna.

Das mag wohl fenn; aber Lefen ist doch auch nicht Komddie spielen.

Fraulein.

Allerdings: wenn Jemand spricht, muß man lefen, wie er gesprochen hat. So machen es die großen Vorleser: sie ahmen die Stimmen von Greissen, Weibern, Kindern, ja sogar Geistern nach, und schreiten vorwarts und ruckwarts, ob sie gleich still sigen.

Minna.

Ach, bas muß recht possierlich senn.

Fraulein (aufstehend).

Albernes Ding! Gieb her! (sie nimmt ihr bas Buch weg) und hore zu! (Sie stellt sich in die Mitte und liest die obigen Verse, Rieeblatt, Taubenkraut und Dill u. f. w." mit gellender Stimme und lacherlichen Modulationen.)

### Minna.

Recht fcon, liebe Sante. Aber nun fonnen Sie boch nicht brei Sprunge maden, daß Gie bier die Decke berühren, und ein Glas Branntwein werden Sie auch nicht haben wollen.

## Rraulein.

Ift es moglich, fo albern ju fenn? Gefühl= lofes Wefen, Du follteft Brenda und nicht Minna beißen, benn Minna Troil mar ein hochbergiges Madchen, die Ginn fur alles Romantische und Erhabene hatte.

### Minna.

Aber, liebe Sante, follte ich mich benn, wie Minna Eroil, in einen Seerauber verlieben, und mich wider meinen Landesherrn emporen wollen.

## Rraulein.

Schweig, Thorin! Rachahmen follen und fonnen wir Zwerge bie Riefen ber Borgeit nicht; aber Bewunderung und Begeisterung follen fie und ein= flogen. Und wie wagft Du, ein Madchen, bie faum die Kinderschuhe ausgezogen hat, das Wort Berlieben in den Mund zu nehmen? Daß ich nie wieder dergleichen von Dir bore! Deine Albern= heit hat mich aus ber Stimmung gebracht, in ber allein man fabig ift, die Worte bes großen Un-3

bekannten zu genießen. Ich will nicht mehr lesen. (Sie giebt ihr bas Buch zurud.) Geh nach Hause! (Minna geht im hintergrunde zur Linken, bas Fraulein im Borgrunde zur Rechten ab.)

# 3weiter Auftritt.

Till und Julie, als Bigeunerin verkleidet, kommen im hintergrunde von der Rechten.

### Till.

Nun geschwind, Fraulein, segen Sie sich hier auf die Rasenbant! Die Anbeterin des großen Unbekannten fommt gewiß bald gurud.

### Julie.

Wenn sie nun aber nicht in die Falle geht?

### Till.

Alles was lebt, geht in die Falle, wenn die rechte Lockspeise darin ist. Man muß nur einer Maus nicht Bogelbeeren und einem Dompfaffen nicht Speck vorsetzen. Uebrigens rechne ich auf Ihr Spiel.

# Julic.

Ich will mich bemuben, einem so vortrefflichen Lehrmeister Ehre zu machen.

### Till.

Das hoffe ich: benn nie habe ich eine fo ge= lehrige Schulerin gehabt.

### Julie.

Ift bas ein Compliment oder eine Bosheit?

Ie nachdem Sie es anschen: es ist manbelfarben, wie Alles in der Welt. Vergessen Sie nur nichts.

### Julie.

Senn Sie unbesorgt: das Nothigste habe ich hier aufgeschrieben (ihm ein Papier zeigend), und im Uebrigen verlasse ich mich auf mein Bischen Mutzterwiß.

### Till.

Es ift mir lieb, daß es nicht Baterwiß heißt.

' Gie find ein Ergbofewicht.

### Till.

So will ich gehen, um Sie von schlechter Gesellschaft zu befreien, und mit Ihrer Frommig= feit allein zu laffen. Gute Verrichtung!

(Er geht bahin ab, woher fie gefommen find.)

# Dritter Auftritt.

Julie allein.

### Julie

(fest fich auf die Bank und überlieft noch einmal, was auf dem Papiere fteht, das fie in ber Sand halt).

Nun, es wird ichon geben; und abicheulich genug febe ich auch aus, um fur eine Bigeunerin ju gelten. Id munichte, Baldau mare hier und fabe mich; gewiß es wurde ibn gum erften Dale in feinem Leben begegnen ju lachen. Dein, es ift doch gut, daß er erst morgen fommt, sonft batte ich mir biefen Gpaß nicht machen burfen. - Gelt= Umor macht fich ein Bergnugen baraus, das Sprudwort: "Gleich und Gleich gefellt fich gern!" Lugen zu ftrafen. Dein wilder leiden= Schaftlicher Bruder liebt bas Fraulein Wahlheim, die ein stilles frommes Madden fenn foll; und ich, die ich gewöhnlich fogar im Traume lache, liebe den ernsten Waldau, der das Lachen wenigstens für eine Salbfunde balt. Und doch liebe ich ibn. - Wenn ich ihm nur feine furchterliche Gifersucht abgewohnen konnte — die übersteigt wirklich alle Grengen. Und doch liebe ich ihn. Es ift uner= flarbar, und doch ift es. Man fommt am furge= sten weg, wenn man es ein Schickfal nennt — Still! ich hore kommen — vermuthlich meine Bis geunerfreundin. Nun muß ich mich zusammen nehmen.

(Gie verbirgt bas Papier in ben Bufen.)

# Bierter Auftritt.

Julie auf ber Bant, Fraulein Rietebusch fommt im Borgrunde von ber Rechten.

## Fraulein (für fich).

Ja, ich will Erkundigung einziehen, wo eigents lich die Zigeunerbande lagert. Es mußte ein hoher romantischer Genuß senn, eine Stunde bei diesen lieben Menschen zuzubringen.

### Julie

(fich ihr von hinten nahernd, mit hohler Stimme und einem gewiffen Pathos die gange Scene).

Der himmel sen mit Euch, edle Frau, und schüße Euch immerdar vor der Wildheit der Elemente und der Bosheit der Menschen.

### Fraulein.

- Dank, liebe Frau, für Guern guten Wunfch! Aber wer fend Ihr?

Julic.

Ich bin ein armes Weib und suche Menschen, beren Hand noch nicht fremd geworden ist in ihrer Tasche, noch nicht zu steif zum Geben.

Fraulein.

Bie? Ihr waret eine bloße Bettlerin?

Julie.

Lagt mich immerhin fo beißen, eble Frau.

Fraulein.

Unmöglich! Ihr fend eine Zigeunerin.

Julie.

Ich bin es nicht. Wollt Ihr ein Wild aus mir machen fur Eure Schugen?

Traulein.

Sehd ohne Furcht! Wenn Jemand Euch wohl will, so bin ich es. (Sie zieht ihre Borse und giebt ihr Geld.) Dies zum Beweise.

Julie.

Wie? Gold? Tausendmal Dank! Moge nie der Stab des Friedens über Euch gebrochen werden, noch der Hase sich ein Lager machen auf Euerem Heerde!

Fraulein.

Nein! Nein! Ich bin fein Bertram Mac= Dingawaia.

### Julie.

Ihr fend milb und gnadig, und weil Ihr ce fend, so mogt Ihr auch wiffen, daß ich von denen bin, deren Rauch nicht aufsteigt aus Schornsteinen, sondern aus den Wipfeln der Fichten wie Gerbstenebel, die mit dem Fuchse und dem Birkhahne auf dem Moore schlafen.

# Fraulein.

Mit dem Fuchse und dem Birkhahne; hochst romantisch! Gewiß gehort Ihr zu der Horde, die jenseits der Grenze lagert. O! kommt herüber! Ihr sollt eine Freundin an mir finden.

### Julie.

Nein, edle Frau, nein! hier ift das Auge schärfer, und die Hand fertiger, den Sahn zu spannen.

# Fraulein.

Leider wahr! Unfere Polizei hat keinen Sinn für das Romantische. So beschreibt mir wenigstens genau den Ort, wo Euer Lager ist; ich will zu Euch kommen, und gewiß nicht mit leeren Händen.

### Julie.

Ach! die Gnade fame dann ju den Berftoge= nen, und fie follte empfangen werden wie die Ronigin von Saba am hofe Salomo's. Aber das mußte noch diese Nacht geschehen, denn mors gen brechen wir auf. Ihr wurdet dann ein Fest verherrlichen, das wir heute feiern.

Fraulein.

Ein Fest? O herrlich! Bas fur ein Fest?

### Julie.

Wann heute und Morgen jum Abschiede fich bie Sande reichen über die Scheidemand der Mitternacht — —

### Fraulein.

Die Scheidemand der Mitternacht — vortrefflich!

## Julie.

Dann vermählt sich die Tochter unsers Hauptmanns mit Gavrila Durak, einem Häuptlinge von den Ufern des schwarzen Meeres. Gaste sind gekommen aus allen vier Winden, und Gaben sind gesendet worden von allen unsern Stämmen. Auch Meg Merrilies wird zugegen seyn, und den Zauberspruch über das Brautbett singen.

### Fraulein.

Meg Merriliek? Wie? Lebt die noch? Ist sie nicht an der Wunde gestorben, die ihr der absscheuliche Hatteraick beibrachte?

Julie.

Wie, edle Frau? Sabt Ihr die gefannt?

Fraulein.

D, wie eine Schwester. Sie war volle sechs Fuß hoch, trug einen Mannsrock über ihrem Anzuge, in der Hand einen Schlehdornknittel —

### Julie.

Ihr fprecht von der großen Meg Merrilies, die einst in Schottland machtig war; die ist versfammelt worden zu ihren Batern. Aber weil sie größte Prophetin unseres Stammes gewesen ift, so heißt jest allezeit unsere Konigin Meg Merrilies.

### Fraulein.

D zum Entzücken! Ja, ich fomme, ich wohne Eurem Feste bei. Aber fagt mir, wie und wo.

### Julie.

Horet mich an, edle Frau. Kennt Ihr einen Velfen im Walbe, eine halbe Stunde von hier, den sie den Kagenstein nennen?

Fraulein.

Sehr gut.

### Julie.

Und Ihr fürchtet nicht die Sauberfunfte ber Racht?

Fraulein.

Ich fürchte nichts.

Julic.

Wohlan denn! Wenn die Zunge der Zeit neunmal die eherne Lippe füßt, so laßt Euere Ferse Abschied nehmen von der Schwelle Eueres Hauses, und wandelt leise und still, als waret Ihr nur Euer Schatten, dem Katensteine zu. Aber Niemand gehe vor Euch her; Niemand trete in Eure Fußtapfen; Niemand schreite zu Euerer Rechten, Niemand zu Euerer Linken, und Keiner wisse, wo= hin Ihr geht.

## Fraulein.

Send unbeforgt; ich fomme allein, und Rie= mand foll darum wiffen.

### Julic.

Ihr werdet mich dort finden, oder einen Un= bern an meiner Statt, und wenn er Euch fagt: Die Eule ist ausgeflogen, und die Königin einge= zogen, so folget ihm getrost.

Fraulein.

Verlagt Euch barauf, ich fomme.

### Julie.

So lebt wohl, hochedle Frau, und entfernt Euch jest, denn Ihr durft nicht sehen, wohin ich mich wende.

Fraulein.

Wie? Fürchtet Ihr noch Berrath von mir?

Gewiß nicht; aber wenn Ihr gefragt wurdet, so mußtet Ihr mit Wahrheit schworen konnen, daß Ihr nicht wisset, wohin ich die Spise meines Fusses gerichtet habe.

Fraulein.

Wohl benn. Wann die Bunge der Beit neun= mal die eherne Lippe fußt.

Julie.

So war es. Bis bahin lebt wohl, und der himmel segne Euch für Eure Milbe.

(Das Fraulein geht zur Linken im Borgrunde ab.)

# Fünfter Auftritt.

Bulie allein.

Julie.

Victoria! Ich wunschte, es ware Jemand hier, der mich applaudiren konnte, denn, ohne Ruhm zu melden, ich habe vortrefflich gespielt. Und klug ist es, daß ich sie fortgeschickt habe, denn nun darf ich boch nicht wieder in diesem Auss

zuge über das freie Feld gehen. (Sie zieht ihr Obersteid aus und nimmt ihre Müge ab.) Es könnte mich doch am Ende Jemand sehen und anhalten. (Sie wickelt die abgelegten Kleidungsstücke zusammen und verstiert dabei das oben erwähnte Papier.) Horch! ich hore kommen. Fort! Fort!

(Sie eilt gur Rechten im Borgrunde ab.)

# Sechster Auftritt.

Balbau fommt (fpazieren gehend) im hintergrunde pon ber Linken.

### Balbau.

Wahrhaftig, die Stunden schleichen heute wie ein lahmgeschossenes Wild, und die Sonne ist am Himmel festgenagelt wie eine Zielscheibe. Was ist Schuld daran? Nichts anders, als meine thörichte, verwünschte Ungeduld. Warum bin ich heute schon herüber gekommen statt morgen, wie Julie es wollte? Hatte sie nicht recht, es zu wollen? Wenn man mich heute hier sieht, muß man nicht glauzben, ich habe sie begleitet? — Es ist unmöglich. Es wäre zu unschicklich, wenn ich schon heute, wo Julie kaum angekommen ist, ihren Vater besuchte,

um ibre Sand von ibm zu erbitten. Rein, ich will bis morgen warten, und gur Strafe fur meine Thorbeit die qualende Ungebuld geduldig ertragen -(Er wird bas Papier gemahr, bas Julie verloren bat, und hebt es auf.) Was ift bas? Juliens Sand. (Er lieft.) "Wann bie Bunge ber Beit neunmal "die eberne Lippe fußt - am Rabensteine im Balde" - Sod und Teufel! das ift ein Rendezvous! — Sa Treulose! schandliche Verratherin! (Das Papier befehend.) Das ift bas innere Blatt eines Billets; das aufere mit der Aufschrift ift abgeriffen. Sier wurde das fuße Briefchen vermuthlich bem Ritter eingehandigt, bier bat er es verloren. (Bieber lefend.) "Mit bem Suchfe und "dem Birthahne fchlafen." Solle, das geht auf mich, weil ich ein Jager bin. Ich mag mit dem Budife und dem Birthahne fchlafen, mahrend fie in den Armen ihres Bublen ruht. Berfluchter Spott. (Wieder lefend.) "Die Losung: die Gul' "ift ausgeflogen, bie Ron'gin eingezogen - bes "hauptmanns Tochter mit Gavrila Duraf." -Der falfche Name der Verruchten, nichts als ab= gebrochene Gabe, um einem Dritten unverftand= lich zu bleiben. O nicht mir! nicht mir! - Des hauptmanns Tochter? Rein, die Tochter der Solle,

mit allen Tugenben ber Mutter, Falfcheit, Treulofigfeit, Berrath im Bufen! - Unbegreiflich! Gie ist nie bier gemesen - wie foll fie ichon Befannt= fchaft - D fie bat ben Buhlen mit heruber ge= bracht, er bat fie begleitet. Darum follte ich fie nicht begleiten, barum follte ich erft morgen ober aar noch spater fommen. Rlar, flar, Alles flar, wie die flammende Sonne. Ich will bin zu ihr, ihr diefes Beugniß ihrer Schande vor die Gufie werfen, ihr fagen, daß ich sie verachte, verab= scheue, die Stunde verfluche - Rein, an der Statte ihres Frevels foll fie mich finden - ich werde ja erfahren, wo diefer Ratenstein ift. Ich will sie aufschrecken aus ben Traumen ihrer fchmachvollen Liebe, wie der Tod den Gunder aus feiner Sicherheit. Ja, nach der Geligfeit, treu geliebt su merden, ift es die bochste Wonne, eine Treulofe ju bemuthigen bis jur Vernichtung.

(Er eilt im Vorgrunde zur Rechten ab; beim Ausgange tommt ihm Till entgegen, so daß fie einander ans rennen.)

# Siebenter Auftritt.

Waldau und Till.

Balbau.

Bergeihen Gie, mein Berr.

Till.

Bitte recht fehr! Brauchen Sie Ihre Bequemlichkeit.

Baldau (für sich).

Das scheint ein Gimpel, ben kann ich fragen. (Laut.) Um Vergebung, mein herr, sind Sie von hier?

Till.

Hier aus dem Busche? Rein, mein Herr, ich' bin ehrlicher Leute Rind.

Balbau.

Ich frage, mein herr, ob Sie hier im Orte wohnen?

Till.

Ich bin fo frei, mein Berr.

Balbau.

Vermuthlich — nach dem Scheine zu urthei= len — der Paffor?

Ja, pastor minorum gentium, ber Hirte bes Kleinviehes, gewohnlich Schulmeister genannt.

Baldau.

Wurden Sie mir wohl gefälligst eine Frage beantworten? Es foll hier ein Ort fenn, der der Ragenstein heißt.

Till (aufmertfam gemacht).

Der Ragenstein?

Balbau.

Der Ragenstein.

Till.

Also ber Ragenstein. Ja. Warum man den grauen Felfen so nennt, ist zweiselhaft: ich habe selbst eine ausführliche Abhandlung darüber gesschrieben.

Walbau.

Und wollten Sie mir wohl jest den Weg dashin beschreiben?

Till.

Mit Vergnügen. Um Ausgange des Gehölzes (nach der Rechten zeigend) ftoßen Sie auf einen Fahr= weg; diesen verfolgen Sie in der Nichtung West= Sud=West, bis Sie an einen gebahnten Fußsteig fommen, der Sie in der Nichtung Sud=West=

Sub gen Guben gerade in den Walb und jum Ragenfreine fuhrt.

Balbau (für fich).

Langweiliger Pedant. (Laut.) Ich bin Ihnen fehr verbunden und empfehle mich.

(Er geht im Borgrunde gur Rechten ab.)

# Achter Auftritt.

Till allein.

### Till.

So — so! Ein Fremder, der hier in Feldern und Buschen umber streicht, und nach dem Kahenssteine fragt, — das ist ziemlich verdächtig. Gut, daß ich eine Maske vornahm, der Kahenstein ist im Walbe nur ein Paar hundert Schritte von der Grenze: ich wollte wetten, der Fremde ist irgend ein Kausmann, der das romantische Gewerbe des Schleichhandels treibt. Ich will doch unsern Grenzsiagern einschärfen, daß sie ein wenig die Augen aufthun sollen. Nur mein Rendezvous muffen sie mir nicht stören — nun, das werden sie auch nicht. Ein Spaß über alle Späße. Das Fräuslein ist schon ins Neß gegangen, der Bader muß 2. Bb.

den Liebesbrief auch schon erhalten haben; und daß der anbeißt, darauf verwette ich meinen Kopf. (Schelle rennt im hintergrunde von der Linken her über die Buhne.)

# Reunter Auftritt.

Till und Schelle.

Till.

He da! Freund Schelle! Wo hinaus? Schelle (vorrennend).

Mus ber Welt, aus ber Welt.

Zill.

Nicht doch! der Weg ist weit, und es ist schon fpat.

Schelle.

Thut nichts. Ich mochte in die Erde sinken; ich mochte in die Wolfen fliegen; ich mochte Alles.

Till.

Was ist benn geschehen?

Shelle.

Alles ist geschehen; eine Welt ist geschehen. Ich bin desperat vor Freude und Jubel. Ich kann weder Gluck noch Ungluck ertragen, und das Gluck ift da, Freundchen, das Glud ift da, thurmhoch, riefengroß.

3i11.

Bas fur ein Glud?

Shelle.

Von dem Ihr heute fruh spracht, das Gluck von druben. Es ist da, und ich bin ein schlechter Kerl, daß ich nicht aus der Haut fahre. O! wenn ich nur nicht schweigen mußte, ich wollte bei allen meinen Kunden herum rennen, und in die Fenster schreien, das Gluck ist da.

### Till.

Es ist also zur Erklärung gekommen? Mun, ich gratulire. Das Mädchen ist hubsch, und wenn einmal der Vater stirbt — —

# Shelle.

Bater ftirbt? Bon wem fprecht Ihr, Freundchen?

### Till.

Von berfelben, auf die ich heute fruh an= spielte, von des Schenkwirthe Tochter.

### Schelle.

Schenkwirthstochter? Mir Schenkwirthstoch= ter? Die schenke ich Euch. Also von ber spracht Ihr?

### Till.

Allerdings. Ihr habt ihr neulich ein Huhner= auge ausgeschnitten, und Dankbarkeit führt zu Liebe.

### Schelle.

Rein, Freundden, Ihr mußt hoher fleigen.

### Till.

Wie? etwa gar bes Schulmeisters Schwester?

## Schelle.

Auskehricht! pures Auskehricht! Ihr mußt boher hinauf.

### Till.

Das laff ich bleiben. Abieu!
(Er fielt fich, als wollte er gehen.)

# Schelle (ihn packend).

Ihr follt mich horen, ich laffe Euch nicht los, ich laufe Euch nach, ich sebe mich neben Euch, ich frieche mit Euch ins Bett, bis Ihr mich hort. Ich habe Niemanden, dem ich es erzählen könnte, als Euch, und so etwas kann der Mensch nicht bei sich behalten, es ist über seine Kräfte.

## Zill (fich losmachend).

Send Ihr benn gang bes Gudgude? Run fo fprecht!

Ich war bei Euch gewesen, hatte den Haupt=
mann rasiert; schlenderte mit meinem Becken unter
dem Arme ganz gemächlich nach Hause. Wie ich
an Euere Gartenecke komme, schießt hinter dem Hol=
lunderstrauche, wie eine Blindschleiche, ein Bettel=
junge hervor, auf mich los, steckt mir einen Brief
in die Hand; "das ist für Euch, schoner Herr,"
und rennt wie ein Donnerwetter davon. Ich stand
wie versteinert und mein Verstand auch; aber Ihr
kennt meine Geistesgegenwart, ich ließ mich nicht
verblüffen, brach den Brief auf, las — und (in=
dem er ihm den Brief giebt) hier ist er — hier ist er.
Leset, leset! Aber um des Himmels willen über=
springt keine Sylbe.

Till (lieft).

" Geliebter Benjamin."

Schelle.

Das bin ich. Ich heiße Benjamin. Ihr wift boch, daß ich Benjamin heiße? Ich fann Euch mein Taufzeugniß — —

Till.

Ich weiß ja. (Lieft) "Meine Vernunft hat "einen langen schweren Kampf gekampft gegen "Dein liebreizenbes Bild, das mir im tiefsten

"Herzen wohnt. Aber mit Deinem Bilde war "meine Schwachheit, und diese Verbündeten haben "gesiegt, und der Ueberwundenen die süsse selige "Pflicht auferlegt, Dich zu lieben bis ans Grab. "Doch noch darf das Auge der Menschen, ja, "nicht einmal das Auge des Tages mich als Ueberz, wundene schauen. Darum, wann die romantische "Racht ihren Mantel ausgebreitet hat über die "Erde, und die neunte Stunde verhallt ist, wirst "Du mich im Walde bei der hohlen Eiche am "Katzensteine sinden. Deine Brust ist nicht hohl, "wie diese Eiche, es schlägt ein fühlendes Herz, "darin; darum wirst Du nicht fruchtloß harren "lassen Deine liebende Julie Kiefebusch."

Shelle (fehr gerührt).

Julie Riefebufch!

Zill (lefend.)

"Postfcriptum." Echt weiblich.

Shelle.

Himmlisch! himmlisch!

Zill (lefend).

"Die Lofung, um uns im Dunkeln zu er"tennen, heißt: die Gul' ift ausgeflogen, die
"Kon'gin eingezogen." — Ich falle aus ben Wolken.

### Schelle.

O! ich bin noch hoher herab gefallen. Was fagt Ihr?

### 3.ill.

Ich wunsche Euch Glud. Sie ist freilich schon in mannlichen Jahren, aber wohl erhalten, versständig und steinreich.

## Shelle.

Run, fagt! follte ich nicht aus ber Saut fahren? &itt.

Im Grunde genommen, sehe ich nicht ein, warum: es ist doch nichts Außerordentliches. Ihr sept. — nun Ihr werdet nicht glauben, daß ein Freund Euch schmeicheln will.

### Shelle.

Wenn ich es glaube, so will ich ein hans- wurft fenn.

### Till.

Ihr feyd zwar nicht mehr ganz jung, aber boch noch ein ruftiger und hubscher Mann.

Schelle (fich in feinem Barbierbeden besehend).

Sa — ha! Gott sen Dank! ich kann ju-

### Till.

Ein wißiger Kopf send Ihr auch: das tann Euch Niemand nehmen.

### Schelle.

Ja, der Wiß war von Jugend auf meine schwache Seite. Was wollt Ihr? Der Wiß ist eine Gabe Gottes. Bei meinen Cameraden hieß ich immer nur der Tausendsappermenter. Wennich mich im Wirthshause nur blicken ließ, schriecen sie Alle: Na, da konumt der Tausendsappermenter. Na, sagte ich, da kommt der Tausendsappermenter. Ha, sagten sie, nun wird es was sesen. Ha, sagte ich, nun wird es was sesen; und so immer fort, und so ging der Wiß immer weiter, Schlag auf Schlag.

### Till.

Ich glaube es gern. Und dabei habt Ihr auch etwas Mannliches, Kuhnes, ich mochte fagen, Verwogenes. Ihr mußt in Eurer Jugend ein wahrer Satan gewesen sepn.

### Chelle.

Das will ich meinen; und wenn ich nicht ein Satan gewesen bin, so will ich ein Schafskopf gewesen seyn. Als ich in Halle studierte —

### Till.

Was? habt Ihr in halle studiert?

Schelle.

Berfteht mich, Freundchen! Infofern ich in

Halle in der Lehre gewesen bin, und tuchtig Breishahn getrunken habe, kann ich wohl sagen, daß ich in Halle studiert habe. Nun, ich versichere Euch, wenn es eine Prügelei gab, war ich gewiß nicht tausend Schritte weit davon.

### 3.11 L.

D Wagehals! Und wie mogt Ihr den Mad= den mitgespielt haben!

### Shelle.

Ja, da bringt Ihr mich auf das rechte Capistel. Ich denke, wo ich gewesen bin, erzählen die Weiber noch von mir. Sie wußten auch alle, daß bei mir weiter nichts zu machen ware, als sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben; und so thaten sie. Ja, ich habe es erlebt, daß mir eine im Finstern auf dem Kirchhose begegnete, und, sobald sie meine Stimme horte, sich niederwarf und sagte: alle gusten Geister loben Gott den Herrn. So hatte ich sie in Respect gesetz.

### Till.

Und Ihr konnt noch erstaunen und aus der Haut fahren wollen, weil sich das Fräulein Liekebusch in Such verliebt hat?

### Schelle.

Nichts ba, Freundchen, nichts ba! ich bleibe in meiner Saut.

### Till.

Ware ich an Eurer Stelle, so wurde ich thun, als ware mir die Sache hochst gleichgultig, als kämen mir folche Bestellungen tagtäglich vor. Je länger man ein Weib schmachten läßt, desto mehr wächst die Liebe; und ich wollte sie nicht eher ershören, bis sie mir zu Füßen siele.

### Schelle.

Sie muß mir zu Fußen fallen; ich thue es nicht anders.

### Till.

Nun, ich muß nach Hause. Geht Ihr mit?

# Shelle.

Nein! nein! Ich kann mich nicht zwischen vier Wande einschließen; ich muß Raum haben, freien Raum in Felb und Wald.

### Till.

Nun, so wunsche ich Euch eine gluckliche Nacht. (Er geht zur Linken im hintergrunde ab.)

# Shelle.

Gludliche Nacht — hehe! — Ich mache mir Nichts aus ber Sache, gar nichts; aber ich weiß

doch nicht, ob mein Barbierbecken am himmel scheint, und ich die Sonne unterm Arme habe, oder umgekehrt.

(Fraulein Riekebusch fommt im Worgrunde von ber Linken.).

# Behnter Auftritt.

Das Fraulein und Schelle.

Fraulein (für fich).

Ja, ce wird eine entzückende, wonnevolle Racht werden.

Schelle (für fich).

Wird ce? (Er ftellt fich in Positur und huftet.) Fraulein (ihn gewahrenb).

Uh, herr Schelle!

Shelle (grob).

Guten Zag, Fraulein!

Fraulein

( nach einer furgen Paufe ber Bermunderung )."

Es ift heute fur einen Septembertag fehr beiß.

Schelle.

Beiß? Wirklich? ift es heiß? Ja, ja; cs giebt gewife Flammen und Gluthen, bie einem

fehr heiß machen. Aber unsereiner — pah! — man ist daran gewohnt — man bleibt ganz fuhl.

Fraulein.

Wohl möglich: die Hise wirkt nicht auf alle Naturen gleich. Ich glaube, wir bekommen in der Nacht ein Gewitter.

### Schelle.

Das ware wohl sehr unangenehm, entsetzlich unangenehm? Der Himmel wird Donner und Blis ausheben, bis zu einer gelegeneren Zeit. Aber wenn auch heute — wenn auch — was ware bas für ein armseliges Strohseuer, das Regen löschen könnte? Und ein gewisses, zärtliches Herz kann auf ein gewisses muthiges Herz rechnen, ich will nicht sagen ausgemacht, aber doch wahrscheinlich rechnen.

## Fraulein.

Sie sind heute fehr spaßhaft: Schade nur, daß ich Ihren Scherz nicht verstehe. Ich furchte mich nicht gerade vorm Gewitter; aber es kann boch einschlagen.

### Schelle.

Es fann einschlagen? Haha! Ich benke, es hat schon eingeschlagen und Feuer gefangen — Hahaha! — Aber freilich, es ware schrecklich, wenn

es wirklich einschlüge in einem gewiffen Augenblicke, in eine gewiffe Eiche.

Fraulein (erstaunt einen Schritt zurücktretenb). In eine gewiffe Eiche?

Shelle.

Ja, ja! immerhin! Einen Gewissen tummert es nicht: was kummert es einen Gewissen? Es ist ungewiß, ob der Gewisse überhaupt auf die Eiche Rücksicht nehmen wird. Wer kann das auch bestreiten? Heute ist es eine Eiche, morgen eine Buche, übermorgen ein Haselstrauch oder ein Erlensbusch; und der Mensch will Nuhe, und jeder Tag nur seine eigene Plage haben. (Er stellt sich in einisger Entsernung gebieterisch vor sie hin.) Aber wenn man auf den Knieen — (Er macht das Zeichen, das sie niederknieen soll. Sie starren einander einige Augensblicke an, das Fräulein höchst erstaunt, Schelle ers wartend.) Ich thue es nicht anders.

Fraulein (fur fich).

Betrunken. Lambourne! (halblaut) Pfun! (Sie wendet fich zum Abgehen nach der Rechten.)

Schelle.

Pfuy? D Verstellung! Dein Name ist Ries febusch. (Er wendet sich ber Linken zu.)

Der Vorhang fällt.

# Dritter Aufzug.

Siefebufch. Ein Zimmer mit einer Mittel= und zwei Seitenthuren. Abend.

# Erfter Auftritt.

Fraulein Riekebufch, Minna und Till ficm beim Thee.

## Fraulein (zu Till).

Sie haben Recht: Norna von Filful = Sead ist, wenn schon keine Meg Merrilies, doch auch ein hobes Gotterbild.

### Till.

Ja, sie macht auf mid, den Eindruck des Ershabenen, wenn ich sie mir vorstelle in ihrem furzen Wamse von dunkelblauem Sammet, in der Unsterweste von karmosinrother Farbe.

Fraulein.

Von hochrother Farbe, wollen Gie fagen.

3.i11.

Bitte um Entschuldigung, meine Gnadigfte, Sie verwechseln die Unterweste mit den Reden; die find von hochrother Farbe.

Fraulein.

Sie irren, auch die Unterweste ist bochroth.

Berzeihen Sie, gnadiges Fraulein - -

Nun, den Streit konnen wir ja gleich ent= scheiden. (Sie geht in bas Seitenzimmer rechts.)

3.i 11.

Nun aufgehorcht, schönes Fräulein! Sobald ich weggegangen bin, erscheint der Herr Lieutenant verkleidet hier. Aber erschrecken Sie nicht, schreien Sie nicht, verrathen Sie sich nicht!

Minna.

D himmel!'ich zittere und bebe.

Till.

Bittern und beben Gie bei befferer Dluge.

Minna.

Ohne meine Einwilligung! Solch ein Wage= ftuct! Das ist nicht schon. (Das Fraulein kommt mit einem Buche zuruck, und hort die letten Worte.) Fraulein.

Was ist nicht schon?

Till.

Das Fraulein behauptet, die Schilderung ber Norna von Filful- Head fen nicht schon.

Fraulein.

Unterfangt fich die Kleine über den großen Unbefannten zu urtheilen?

Till (zu Minna.)

Ja, mein liebes Fraulein, Sie nehmen es mir nicht übel, so weit geht wohl Ihre Philosophie noch nicht. Wer sich selbst für schon halt, gilt mit Necht für einen eitlen Narren, das geben Sie mir gewiß zu. Also waren wir Deutsche eitle Narren, wenn wir etwas Deutsches für schon hielsten. Wo können wir mithin das Schone suchen? Im Auslande. Also ist alles Ausländische schon.

Fraulein.

Welch ein Glud fur une, bag es ein Mus-

Till.

Ja, wie schrecklich, wenn rings um die Erde herum alles Deutschland ware!

Fraulein.

Es ware entseslich! (Gie zeigt ihm eine Stelle

in dem mitgebrachten Buche.) Aber sehen Sie: ", die ", Unterweste, die dazu gehörte, war von hoch= ", rother Farbe."

#### Till.

Ich bitte tausendmal um Bergebung. Sie . hatten Recht.

## Fraulein.

Sie fühlen auch wohl, daß es nicht anders fenn kann. Alle Unterkleider muffen höchroth senn, wie die Oberkleider dunkelblau sind: denn hochroth ist das Gewand des Bosen, wenn er auf der Erde erscheint, und dunkelblau ist die Farbe des Mystischen. Diese Kleidung ist also das Symbol des Bosen unter der Hulle des Mystischen.

### Till.

Das nenne ich eindringen. Aber diese poetissiche Ansicht von Wämfern und Westen, von Rocken und Schürzen ist nur Ihrem sein fühlensten Geschlechte eigen: unter uns erhebt sich hochstens ein Genius wie Walter Scott dazu.

## Fraulein.

Und biefer Genius offenbart fich gerabe am herrlichsten in feinen Befchreibungen. Mues lebt barin.

2. 286.

Till.

Ja wohl fogar die Knopfe.

Kraulein.

Auf die Knopfe fommt viel an, wenn -

Till (aufftehend).

Was war bas? Flintenfchuffe in der Ferne. (Die Frauenzimmer ftehen auch auf.)

Fraulein.

Ich habe nichts gehort.

Till.

Gewiß, es waren Schuffe. (zu Minna) Richt wahr, Fraulein, Sie haben es auch gehort?

Minna (verlegen).

Ja, ich habe es auch gehort.

Fraulein.

Ber follte jest ichiegen? es ift Racht.

Till (indem er feinen But holt).

Unfere Grenziager find vielleicht mit Schleich= handlern ins handgemenge gerathen.

Kraulein.

Das ware hochst romantisch.

Till.

und gabe, hatten wir einen Walter Scott, eine treffliche Beschreibung.

Traulein.

Sie wurde herrlich fenn, wie Alles von ihm herrlich ift.

Till.

Ja mohl, felbst die Ramen.

Fraulein.

In der That, seine Namen flingen romantisch und erhaben, wie z. B. Dunrofineg und Drumshourloch.

Till.

Ober Mudlebafit und Anochwinnoch.

Fraulein.

Bum Entzüden! Mudlebafit und Anodwinnod!

Till.

Oder gar Rippletringan.

Fraulein.

Ja! Kipple —

Till.

D! Kipple -

Beibe (in Extafe).

Rippletringan!

(Zill fußt ihr bie Sand und geht burch die Mitte ab.)

# 3weiter Auftritt.

Fraulein und Minna.

Fraulein.

Ein herrlicher Mensch, voller Gefühl für das Romantische. hatte er nur nicht ein so abscheu- liches Amt. (zu Minna) Du kannst Dich in Dein Zimmer zuruck ziehen; ich will noch einen Spazierzgang machen. (Bei Seite.) Zu dem Fuchse und dem Birkhahn.

Minna.

So fpat noch, liebe Sante? Es ift fehr finster. Fraulein.

Das ist meine Sache. Gehe! gehe! Gute Nacht! (Sie reicht ihr die Hand jum Kusse; Minna tust sie und geht dann in das Seitenzimmer zur Linken ab.)

Fraulein.

Bald wird die Junge der Zeit neunmal die eherne Lippe kuffen; ich muß aufbrechen zur roman= tischen Vermählung. O wie verlangt mich, die Nachfolgerin der erhabenen Meg Merrilies von An= gesicht zu Angesicht —

(Sannchen fturgt gur Mittelthure herein.)

# Dritter Auftritt.

Fraulein Riefebuich. Sannchen.

Sannden.

Snadiges Fraulein — ach! wir find verloren — ein Rauber und Morder ift in das haus gestrungen!

Fraulein.

Bist Du von Ginnen?

Sannchen.

Nein! nein! Als ich Herrn Till hinaus ge= laffen hatte, kam er herein. Uch! ach! er fragt nach Ihnen.

Fraulein.

Einfaltige! Wenn er nach mir fragt, ift es gewiß fein Rauber.

Sannchen.

Ad)! da ist er.

# Bierter Auftritt.

Die Borigen. Eduard.

Eduard tritt hastig zur Mittelthure herein; er ift burch frembartige Kleibung, Bart und Schminke unkennts lich; trägt einen Degen und eine furze Flinte.

Eduard (in heftiger Bewegung).

Sie sind die Frau vom Saufe?

Fraulein.

Ich bin ce.

Ebuard (fich ihr gu Tugen werfend).

Retten Sie mich! Gonnen Sie mir eine Freistatt in Ihrem Saufe!

Fraulein.

Ber find Gie?

Ebuard.

Gin Bedrangter, ein Berfolgter.

Fraulein (freudig).

Sie find ein - Schleichhandler.

Ebuard.

Ja, — die Großmuth leuchtet aus allen Ihren Bügen, Sie sind unfähig, mich zu verrathen — ja, ich bin, was Sie sagen.

(Sannchen ichlagt leife vor Bermunderung bie Sante gusammen und geht burch bie Mittelthure ab.)

Fraulein ...

Stehen Sie auf! Beruhigen Sie sich! In meinem Hause sind Sie sicher. (Ebuard sieht auf) Ihr Name ist Macklot.

Eduard.

Wie? - Gie fennen - ?

Fraulein.

Sollte ein Name unbefannt bleiben, den Sel- benthaten berühmt gemacht haben.

(Minna erscheint horchend an der Thure lints.)

Eduard.

Nein! unsere Thaten find keine Heldenthaten, unser Ruhm ift kein Ruhm, denn jene find nicht vollbracht. Dieser ist nicht geerndtet auf dem Felde der Ehre.

Fraulein.

Vortrefflich! Ich mache diesen Unterschied nicht.

Chuard.

Ich weiß es, meine großmuthige Beschüßerin. Habe ich Sie auch nie gesehen, so hat mir doch der Ruf Ihre hohen Gesinnungen fund gethan. Das machte mich auch so kuhn, hier Schutzu suchuchen.

Fraulein.

Den Sie auch finden follen. Aber wie fam es? -

Chuarb.

Ich und zwei meiner Gefährten wurden im Walbe von einem Dußend Grenziäger angegriffen. Eine Zeitlang hielten wir uns gegen sie; aber endslich wurden wir im Handgemenge von einander getrennt, und ich sah mich allein gegen fünf bis sechs. Doch wir sind an folche ungleiche Kämpfe gewöhnt: zwei davon streckte ich zu Boden.

Fraulein.

Herrlich! herrlich!

Eduard.

Aber in der Vertheidigung gegen die Uebrigen wurde ich aus dem Walde auf das Blachfeld gesträngt. Hier nun, wo ich umringt werden konnte, stand der Sieg nicht mehr zu hoffen; ich floh, wurde verfolgt, hinter mir das Halloh der Jäger, um mich her das Pfeifen ihrer Rugeln —

Fraulein.

Bum Entzücken! Wir horten das Schießen?

Endlich warf ich mich in das Geholz hinter dem Dorfe, gelangte an die Mauer Ihres Gartens, übersprang sie —

Fraulein.

Wie? die zwanzig Fuß hohe Mauer?

#### Eduard.

O wir sind gewohnt, Felsen und Abgrunde zu überspringen. In Ihrem Garten erkannte ich wo ich war, und entschloß mich, Schuß bei Ihnen zu suchen.

Fraulein.

Und haben ihn gefunden, mein edler Eleveland. So lange Sie es bedürfen, soll Ihnen mein Haus eine Freistatt gewähren. (Die uhr schlägt neun) Ich habe noch einen unerläßlichen Krankenbesuch zu machen; Sie bedürfen gewiß der Erholung; dort in jenen Zimmern wird Sie Niemand stören; (indem sie ihn nach der Seitenthüre rechts hinführt) ich werde die gemessensten Besehle geben. Auf Wiedersehen!

Eduard.

Im Voraus meinen gluhendsten Dank, groß= muthige Beschüßerin.

(Er fußt ihr die band und geht in tas Seitenzimmer.)

## Fraulein

Ich muß fort; es ist die hochste Zeit. Welche Fulle von Romantik brangt sich in diese glucksfelige Nacht! Hier Cleveland, dort Meg Merrislies. Nein! unsere Zeit ist noch nicht so arm an Erhabenem, wie ich dachte.

(Sie geht gur Mittelthure hinaus.)

5 \*

# Fünfter Auftritt.

Minna fommt aus bem Seitenzimmer linfe.

Minna.

Dem Himmel sen Dank, daß sie ihn nicht erkannt hat! Freilich ware ich selbst getäuscht worsden, wenn ich es nicht gewußt hätte; aber wie leicht kann ein Ungefähr die Wahrheit an den Tag bringen! Ich habe furchtbare Angst ausgestanden. Ach! nun sehe ich wohl, wie gefährlich die Liebe für uns Mädchen ist: sobald wir einem Manne mit einem Worte oder auch nur mit einem Blicke haben merken lassen, daß er uns nicht gleichgültig ist, so glaubt er sich zu allen Thorheiten berechtigt, und meint, die Liebe musse Alles entschuldigen. (Eduard sieht zur Seitenthüre heraus, und als er

Minna erblidt, eilt er auf fie gu.)

# Sechster Auftritt.

Eduard. Minna.

Eduard.

O meine theure, heißgeliebte Minna! (Er wirft fich ihr zu Fugen, indem er ihre hand faßt und mit Ruffen bedeckt.)

## Minna (thn abmehrend).

Fort! fort! Stehen Sie auf! Ich bin Ihre theure Minna nicht. Ware ich es, Sie murden mich nicht dieser todtlichen Berlegenheit, dieser drohenden Gefahr aussehen.

### Ebuarb.

Wie? fann die Liebe schelten, was die Liebe thut? (Er fteht auf.)

#### Minna.

Hinweg! hinweg! Machen Sie wenigstens iest Ihr tollfuhnes Unternehmen durch schnelle Entefernung unschablich.

#### Chuarb.

Nein! nur überlegene Gewalt reift mich von hier. Was haben wir zu furchten? Satten Sie nur gesehen, wie Ihre Sante mich empfangen hat.

### Minna.

Ich bin von allem Zeuge gewesen. Aber der Krankenbesuch ist nur ein Vorwand; sie wollte blos einen Spaziergang machen, fann jeden Augenblick zurückkehren.

### Eduard.

Das fann sie nicht. Sie ist in den Wald gegangen, um jenseits der Grenze einer Zigeuner= hochzeit beizuwohnen.

#### Minna.

Wollen Gie mir ein Dlahrchen aufburden?

#### Chuarb.

Bei unserer Liebe! es ist reine Wahrheit. Till hat Alles veranstaltet, und Ihre Tante kehrt unter anderthalb Stunden gewiß nicht wieder.

#### Minna.

O himmel! Allein — in ber Nacht — wenn ihr ein Unglud zustieße. Wie konnten Sie barein willigen?

### Eduard.

O suffe Minna, tadeln Sie mich nicht! Wie können Sie es auch! Sollte ich denn noch langer die Qual ertragen, hier in Ihrer Nahe zu seyn, ohne Sie zu sehen, zu sprechen, Ihnen sagen zu können: ich liebe Dich.

## Minna (leifer wiederholend).

Ich liebe Dich! Auch ich habe oft, sehr oft an Sie gedacht; ja, warum sollte ich es Ihnen verhehlen, so oft meinen Gedanken freier Spieleraum gelassen war, dachte ich an nichts, als an Sie; wann mir einmal ein einsamer Spaziergang vergonnt wurde, suchte ich thoricht genug, unter meinen Lieblingsplägen benjenigen aus, wohin ich

Sie zuerst führen wollte; wiewohl ich wußte, daß ich dies nie konnen wurde.

#### Eduard.

O meine geliebte Minna! wenn auch meine Sehnsucht zehnmal schmerzlicher gewesen ware, im= mer wurde mich diese Versicherung überreichlich ent= schädigen. Aber Ihre Worte flingen so trostloß, während ich gerade jest reicher als je an Hoff= nung bin.

#### Minna.

Und woraus haben Gie diefen Reichthum ge= schopft.

## Eduard.

Mein Bater willigt in unfere Berbindung; und wenn ich nun Ihre Sante ansprechen darf — Minna.

Ach! wozu wurde das führen? Ich fann es Ihnen voraus sagen: zu einer abschlägigen Unt= wort. Die Feindschaft zwischen Ihrem Vater und meiner Lante —

### Eduard.

Beruht doch nur auf einer Thorheit.

### Minna.

Ift aber vielleicht besto hartnackiger. Soffen Sie nichts.

#### Ebuarb.

Horen Sie mich, geliebte Minna! Gluck macht Muth. Das Gelingen meines Wagstucks hat mich zu einem fühnern Unternehmen begeistert. Konnen wir ungesehen in den Garten gelangen?

#### Minna.

O ja, von meinem Zimmer aus, die Hinterstreppe hinunter.

### Ebuard.

Saben Sie den Schluffel gur Gartenpforte?

Nein; er hangt gewöhnlich im Simmer meiner Sante: am Bucherschranke.

Eduard (ihr einen Schluffel zeigend).

Ist es dieser?

Minna.

Maerdings.

#### Ebuard.

So habe ich mich nicht geirrt. Der Anblick biefes Schluffels brachte mich auf meinen Plan. Laffen Sie uns zusammen flichen.

### Minna.

Schwindelt Ihnen, oder wollen Sie mich durch diese Zumuthung für meine Schwachheit strafen?

#### Ebuard.

Horen Sie mich. Ich führe Sie zu meiner Schwester; Sie verweilen bort, bis wir wissen, daß Ihre Tante zuruck gekehrt ist; dann bringe ich Sie wieder her.

#### Minna.

Und wozu follte das helfen?

#### Eduard.

Der Schleichhandler, ben Ihre Tante so unsvorsichtig aufgenommen, hat Sie entführt, ich, von einem Besuche nach Hause kommend, habe Sie dem Räuber entriffen, und bringe Sie der liebenden Verwandten zuruck. Das ist englisch und romantisch, darum wird es geglaubt. Ich gewinne dadurch freien Zutritt in Ihrem Hause, und erwerbe mir einen Anspruch auf die Dankbarskeit Ihrer Tante. Dann will ich ihren Sondersbarkeiten gewiß so emsig schmeicheln, daß sie bald unsere Wünsche fronen soll.

#### Minna.

Es ware moglich — aber nein — Ich darf nicht — ich habe auch nicht ben Muth bazu.

#### . Chuard.

D horen Sie die Stimme der Liebe; fie wird

Ihnen Muth einsprechen. Welche Gefahr laufen Sie babei.

Minna.

Es ist ein leichtsinniger Schritt und eine Luge. Chuard.

Es könnte aber wahr seyn, und das ist hier genug. O Minna, meine heißgeliebte Minna! widerstreben Sie meinem Plane nicht! er führt zu unserm Glücke, und wo ist je der Pfad zum Glück ohne rauhe Stellen? Sie willigen ein, ja die Liebe willigt ein, und geschworen sen es, ich werde mich eher selbst Preis geben, als die Ehre meiner Geliebten in Gefahr segen.

(Er führt sie mit sanfter Gewalt in das Seiten= zimmer links.)

# Berwanblung.

Scene: Ein Plat im Walbe. Auf ber rechten Seite ein hoher Felsen, und daneben eine große hohle Eiche.

# Siebenter Auftritt.

3 wei Schmuggler (Pacte tragend) fommen von ber Rechten.

Erfter.

Da waren wir ja wieder einmal gludlich burch. Hier ist die hohle Siche. Nun schnell unsere Waaren abgelegt.

3 weiter.

Aber wir wollen die Pade nur recht genau zählen, daß die Befenberger, die sie abholen, nicht wieder einen abläugnen, wie neulich.

Erfter.

hast gang Recht: das wollen wir.

(Sie verbergen die Pade in die Bohlung der Giche.)

3meiter.

Run, wie viel Pade haft Du?

Erfter.

Sieben Stuck.

2. 985.

#### 3meiter.

Und ich achte. Das macht jusammen funf=

#### Erfter.

Richtig: sieben und achte macht funfzehn, benn zweimal sieben ist vierzehn, und noch einer dazu macht funfzehn; und nun komm.

### 3 weiter.

Hore, der liebe Gott verleiht doch recht sicht= bar unferm Handwerk Segen. Trog der vielen Grenzjäger ist es uns doch noch nicht ein einziges Mal schief gegangen.

### Erfter.

Ad, was Grenziäger! So lange Sie nicht Tag und Nacht Mann an Mann auf der ganzen Grenze stehen, oder so lange man nicht eine Mauer baut, die wenigstens hundert Ellen hoch ist, wird immer tüchtig geschmuggelt werden.

(Sie gehen bahin ab, wo fie hergefommen find. Darauf erscheint von der Linken Schelle und vier bis funf Schritte hinter ihm Waldau.)

# Achter Auftritt.

Shelle und Balbau.

Schelle (bleibt stehen und horcht).

Balbau (bleibt ebenfalls ftehen).

Shelle.

Weiß der Himmel — seit ich im Walde bin, fommt es mir vor, als schliche mir etwas nach, und wenn ich stehen bleibe, hore ich nichts.

(Er geht wieder einige Schritte nach vorn, Balbau folgt ihm, dann bleibt er abermals stehen, Waldau ebenfalls.)

Schelle (fehr angstlich.)

Da war es wieder. (Er horcht.) Hilf Him= mel! ich hore athmen — ein reißendes Thier — Mein! es ist nichts. Es war wohl nur der Wieder= hall meines eignen Athmens — denn ich leide zuwei= len an Brustbeklemmungen. — Ach! nun merke ich erst, in welche Gefahr mich meine Tollfühnheit ge= stürzt hat. — Ich will lieber umkehren. Aber das Umkehren ist am Ende eben so gefährlich, als das Hierbleiben, denn ist wirklich ein Ding hinter mir, so lause ich ihm beim Umkehren gerade in den Rachen. D ich schändlicher Wagehals!

Balbau (ohne Beftigfeit).

Giuten Abend!

Schelle.

Ad! ich bin bes Tobes.

(Er will bavon laufen, Balbau fast ihn.)

Balbau.

Bleiben Gie

Schelle.

Um Gottes willen, ermordet mich nicht! Ihr findet nichts bei mir, als eine tombadene Uhr und etwa acht Grofchen Geld.

Maldau.

Herr, sehn Sie kein Narr! Niemand will Sie ermorden.

Schelle.

Nicht? Nun, das ist fehr driftlich. Aber wie kann man einen so erschrecken?

Waldau.

Warum erschrecken Sie vor einem guten Abend? Schelle.

Nun wahrhaftig! so ein guter Abend, der in stockfinsterer Nacht hier zwischen den Bergen wie Donner rollt, ist wohl gräßlich genug. (Sich immer mehr von seinem Schreck erholend.) Aber mit wem habe ich die Ehre —

Waldau.

Ich bin ein Menfch wie Gie.

Schelle.

Weiter nichts?

Baldau.

Nein, wie wenig das auch ju fenn scheint.

Schelle.

Ich hielt Sie für eine Rauberbande, und insfofern ich Sie bafür hielt, durfte ich wohl erschrecken, denn eine Rauberbande, das sind huns dert gegen einen; waren es nur zehn, es soute mir nicht darauf ankommen.

Balbau.

Das glaube ich gern: Ihr Muth liegt am Tage.

Schelle (für fich).

Der thut mir nichts. (Laut) Aber was wollen Sie von mir?

Walbau.

Sie follen mir einen wichtigen Dienft leiften.

Schelle.

Jest ift feine Beit baju.

Waldau.

Doch, eben jest. Sie warten hier auf Fraulein Julien.

Schelle.

Das wird Sie wohl wenig angehen.

Waldau (scharf).

herr, wenn Gie aus diesem Tone fprechen - -

Schelle.

Bewahre Gott! Bin ich ber Mensch, ber aus einem Sone spricht? Ich bin ein gang tonloser Mensch.

Balbau (von nun an immer heftiger).

Roch einmal, Gie erwarten Julien?

Schelle.

Ja, gnabiger herr - allerdings.

Walbau.

Und die Losung ift?

Schelle.

Die Eul' ift ausgeflogen, die Kon'gin ein= gezogen.

Waldau.

Alfo boch, boch, boch! Ich habe meinen Versftand gemartert, um Grunde jum Zweifeln ju finden — —

Schelle (mit fteigenber Angft).

Das bedaure ich.

Waldau.

Und nun fteht die ruchlofe Wahrheit vor mir — ich fann nicht mehr zweifeln. Meine heiße, treue Liebe wird verrathen, verhohnt. (Schellen wieder

faffend.) Elender! der Du mir das Gluck des Le= bens gestohlen haft — —

Schelle.

Allergnadigster Herr, erbarmen Sie sich. Ich habe nichts gestohlen; sie hat mir Alles felbst gegeben. Meine Seele hat nicht an sie gedacht; sie hat zuerst an mich geschrieben, mir ihre Liebe gestanden, sich mir an den Halb geworfen.

Balbau.

Elender! Und einem folchen Feiglinge werde ich aufgeopfert? Es ift nicht möglich.

Shelle.

Ganz unglaublich.

Walbau.

und ist boch. Wohl, daß sie so gewählt, ist mein Trost: es beweifet, wie verächtlich sie ist.

Shelle.

Sodift verächtlich.

Waldau.

und Gie, Richtswürdiger, wer halt mich ab, Gie wie einen Wilddieb nieder ju fchiefen?

Schelle.

Gnabigster herr, ich will ja Alles thun, was Sie befchlen: befehlen Sie nur! Ich will gleich nach hause geben, ins Bett friechen, nicht mehr

an die verächtliche Person denken; denn es ist him= melschreiend, einem so großmuthigen und tapfern Herrn meinetwegen den Korb zu geben.

Balbau.

Still! Sie bleiben hier, erwarten das Fraulein, und bieten Alles auf, um ihr ein ausdruckliches Liebesgestandniß zu entlocken.

Shelle.

Das wird nicht fdwer fenn.

Balbau (wieder aufbrausend).

Nicht schwer?

Schelle.

Befehlen Sie, taf es schwer fenn foll?

Balbau.

Leicht oder schwer; ich will dies schimpfliche Geständniß aus ihrem Munde hören. Ich werde bei Seite treten. Suchen Sie nicht zu entsliehen; meine Rugel wurde Sie ereilen. Geben Sie ihr auch keinen Wink, daß ein Dritter zugegen ist; meine Rugel wurde den Wink beantworten.

Schelle (für fich).

Guter Gott! der hat alle Safchen voll Rugeln.

Waldau.

Ich hore Gerausch; wahrscheinlich ift fie es.

Thun Sie, was ich befohlen habe, und vergeffen Sie nicht, daß mein Hahn immer gespannt ist.

(Er zieht fich nach ber rechten Seite gurud.)

Schelle (für fich).

Könnte ich doch diesem Hahne den Hals umbreben! Warum ließ ich, Tollfühner, mich auf ein Liebesabenteuer ein? Aber wer hatte auch gedacht, daß an einer ausgebrannten Kohle sich folche Gluth entzünden könnte?

(Unterbeffen ift Fraulein Rietebusch von der Linken gefommen und schon einige Schritte vorgegangen.)

# Reunter Auftritt.

Die Borigen. Fraulein Riefebufch.

Fraulein (für fich.)

Da ift eine Gestalt; es scheint ein Mann. (Sie hustet.)

Schelle (für fich).

Simmel! nun geht es los.

(Er antwortet mit Suften )

Fraulein.

Die Losung?

Schelle.

Die Eul' ist ausgeflogen, die Kon'gin eingezogen.

Fraulein.

Sie find ce, herr Schelle?

Schelle.

Wollte Gott, ich mare ein Anderer!

Waldau (für fich).

Der Schurfe hat ihr doch einen Wink geges ben: sie verstellt die Stimme. Immerhin! weißich doch, wer es ist.

Fraulein.

Run, laffen Gie uns geben.

Schelle.

Geben? Bobin?

Fraulein.

Bobin? Bur Sochzeit.

Shelle.

Schon Sochzeit? Wo foll benn die Soch= geit fenn?

Fraulein.

Jenseits der Grenze. Haben Sie es denn vergeffen?

Schelle.

O beileibe! Aber das eilt ja nicht, das fann morgen oder übermorgen —

Fraulein.

Was foll das? Sie wissen ja, daß die Bande morgen schon ausbricht. Sie lagert wohl nicht weit von hier?

Schelle (für fich).

Bande? Aha, die hat gemerkt, daß ein Oritzter hier ist, und will ihm Angst machen. Da muß ich helfen. (Laut.) Die Bande — ja, die ist nicht weit von hier, kaum tausend Schritte — und eine fürchterliche Bande, mit Sabeln und Pizstolen, wohl tausend Mann stark.

Fråulein.

Ift es möglich?

Balbau (für sich).

Sie wollen mich irre führen, als hatten fie einen andern Zweck. Das follen fie nicht.

(Er fångt an ihnen allmählig und im Bogen naher gu schleichen.)

Fraulein.

Nun, laffen Gie uns endlich gehen!
(Sie will gehen.)

Schelle (fie festhaltend).

Geben? Nein, wahrhaftig nicht. Seht doch! Geben? Daß so ein verfluchtes Ding hinter mir drein kame, so ein verwunschter bleierner Bogel, dem kein Hase entläuft, geschweige ein Menschen=

kind. Nein, daraus wird nichts. Wozu denn die Winkelzüge? Sie haben mir Ihre Liebe gestanzben, ich habe sie angenommen, sonst wäre ich nicht hier. Sie lieben mich inbrünstig, ich liebe Sie so, daß ich am ganzen Leibe zittere. Wozu also noch lange im Walde herumlausen? Sagen Sie, aber laut und beutlich: ich liebe Dich. Sie kommen nicht von der Stelle. Heraus damit, daß Sie mich lieben, oder ich brauche Gewalt.

Fraulein.

Himmel! wer hilft mir von diesem Wahn- finnigen?

Balbau

(der ihnen unterdeffen von hinten her nahe gekommen ift, tritt nun swischen sie.)

Ein unwilltommener Belfer.

Fraulein (erschreckend).

Sa!

Balbau.

Werfen Sie die Larve ab, mein Fraulein; sie ist unnug. Ja, Sie sind entlarvt, Treulose.

Fraulein.

Gerechter Gott! noch ein Wahnsinniger! Walbau.

Ja, ich war ein Rasender; ich baute auf ein herz voll Lug und Trug.

Schelle.

Ich auch — auf ein Herz voll Kroten und Frosche.

Balbau.

Ich bin geheilt. Fürchten Sie nichts von mir: ich verachte Sie.

Fraulein (fich zu Schelle wendend).

Sagen Sie mir — —

Shelle.

Ja, ich verachte Sie auch.

(Bier Grengjager erscheinen, zwei von jeder Seite.)

Schelle.

Waare, die man anbietet, ist nicht weit her, ift nicht meine Waare, alte verlegene Waare.

Fraulein.

Fort von mir, Barnen und Satteraict! (Die beiben Grenzjäger von ber Linken treten bergu.)

# Behnter Auftritt.

Die Borigen und bie Grengjager.

Erfter Jager.

Saha! ermifcht.

Fraulein.

Gerechter Simmel!

(Schelle will nach der Rechten entstiehen, wird aber ben bort stehenden Grenzjäger gewahr, und zieht sich nach der Eiche zurud, in beren Sohlung er sich verkriecht.)

Baldau.

Burud! oder ich schiefe.

Der Jager.

Das laßt bleiben. Wir find fonigliche Grengjager. Zeit und Ort beweisen, daß Ihr Schleich= handler send: Ihr mußt uns auf das Zollamt folgen.

Fraulein.

Ich bin das Fraulein von Riekebusch.

Waldau.

Welch ein Irrthum! Ich bin der Oberforster von Eicherode.

Der Jager.

Das geht uns nichts an. Auf dem Zollamte wird es sich ausweisen, wer Sie sind.

(Unterdessen hat der Grenziager zur Rechten, der Schellen bemerkt hat, ihn gesucht, ift nun an die Giche gesommen, und greift so in die Höhlung berselben, daß er Schelle's Ropf faßt.)

Schelle (fchreiend).

21 - a - ah! Barmherzigfeit!

3meiter Jager.

Soho! ba ftedt noch einer. Heraus mit Dir!

(Indem er ihm heraus hilft, wird er bie in ber Eiche liegenden Pade gewahr.) Was Teufel! Pakete? Constrebande! Contrebande!

(Der Jager aus dem hintergrunde ber Rechten fommt ihm ju Gulfe; fie nehmen die Pade heraus und orde nen fie.)

#### Schelle.

Ach, hochverehrte herren Jager, sie gehort mir nicht.

3meiter Jager.

Mae Wetter, ift bas nicht herr Schelle?

Shelle.

Ach! ach! laffen Sie mich fort, ich will Sie funftig ums halbe Geld rafferen.

Baldau (ju bem erften Jager).

Ich wiederhole es Ihnen: wir haben nicht baran gedacht, und es wird Sie gereuen -

Erfter Jager.

Das ift meine Sache.

Bweiter Jager (ju Schelle).

herr Schelle, Sie muffen uns tragen helfen. (Sie paden ihm mahrend bes Folgenden einen Theil ber Waaren auf ben Ruden; die übrige nehmen fie felbst.)

Erfter Jager.

Bum letten Male, wir thun unfere Pflicht,

und Sie folgen uns auf bas Zollamt im Namen bes Ronigs.

Fraulein.

Nichts Romantisches gelingt, das ift der Fluch dieser Zeit.

3meiter Jager (zu Schelle).

Bormarts!

Schelle.

Ein verfluchtes Liebesabenteuer, jum Packesel geworden, und nun gar noch etwas im Namen des Konigs — es ist zu viel, es ist zu viel.

(Sie wenden fich alle nach ber Linfen.)

Der Borhang fallt.

# Vierter Aufzug.

Scene: Gaftzimmer in ber Wohnung bes Sollinspectors, mit einer Mittelthure, und einer Seitenthure rechts. Abend.

## Erfter Auftritt.

Minna und Julie.

#### Minna.

Sie sind sehr gutig, meine neue und doch schon liebe Freundin. Sie wollen meine Unbestachtsamkeit vor mir selbst entschuldigen helsen; gern mochte ich Ihnen glauben; aber mein Hert sagt mir durch seinen unruhigen Schlag, daß ich es doch nicht hatte thun sollen.

#### Julie.

O Liebe, unfer herz ift ein gar wunderliches, unzuverlässiges Ding. Wer in der Welt betrügt uns mehr als unfer herz?

Minna.

Rein! nein! Das Berg ift mabr.

2. 286.

Julie.

Mitnichten. Wenn ein Mann zu unsern Füßen betheuert, daß er uns glühend liebe, mehr als sich selbst, mehr als sein Leben liebe, und ewig, ewig, und noch einmal ewig lieben werde: was sagt dann der Berstand? Lügen! Lügen! nichts als Lügen. Aber was sagt das Herz? D, sagt es und stellt sich ganz gerührt, o glaube dem guten, artigen Jünglinge; seine Worte sind echt wie Gold. Und so von unserm Herzen betrogen, glauben wir, und lieben den Beschwörer.

Minna.

Ach ja — wir lieben ihn.

Julie.

Leider thun wir es.

Minna.

Saben Gie es denn auch ichon gethan?

Sulie.

Ich will unsere neue Freundschaft durch Bertrauen zu einer alten machen. Ja, ich liebe, und wen? Einen Mann, ernst wie ein steinerner Ritzter auf einem Grabmahle, wortarm wie ein Karthäuser, babei doch auffahrend wie eine Windsbraut, und eifersüchtig wie ein Mohr von Benedig. Jesten Morgen sagt mein Berstand: Hm — hm, und

jeden Abend: Ei — ei! —, aber ich liebe ihn boch; und daran ift Niemand Schuld, als das alberne Ding von Herz. — Ja, was hat denn Sie bewogen, meinem Bruder hieher zu folgen? Nicht auch Ihr Herz?

minna.

Ich freilich, mein thorichtes Berg.

Julie.

Und nun will es Ihnen Vorwurfe machen? Ei, laffen Sie es fur feine Inconfequenz fich mude schlagen.

minna.

Warum laffen wir uns boch von unferm Ber= jen fo viel gefallen?

Julie.

Unter und gefagt, weil es lieben fann.

### 3weiter Auftritt.

Die Borigen. Till tritt haftig ein.

Till.

Fort, Fraulein Minna, fort! Ihre Sante wird gleich hier fenn.

Minna.

Gott im Simmel! ich bin verrathen.

Till.

Nicht bas; aber Ihre Tante und ber Baber und noch ein Quidam sind im Walbe von unsern Grenzjägern als Schleichhandler eingefangen worsten, und schon auf dem Wege hieher. Ein Jäger ist vorauß geeilt, um uns die seltenen Gaste anszusagen. Der herr hauptmann hat befohlen, Ihre Tante hier in dies Zimmer zu führen, sobald sie kommt.

Minna.

Unmoglich! Gie wollen uns neden.

Julie.

Wahrheit, herr Sia, Wahrheit!

Till.

Was ist Wahrheit in dieser Welt voll Schein?

Was follen wir thun?

Till.

Nichts weiter, als sich verbergen. Dem herrn Lieutenant habe ich schon Nachricht zukommen lassen; wenn es Zeit ist, konnen Sie Ihre Schlußestene hier spielen.

Julic.

In der That, liebe Minna, es andert nichts in unserm Plane, wenn auch Ales wahr ist und Ihre Tante hieher kommt. Siehen Sie sich in mein Schlafzimmer zuruck und angstigen Sie sich nicht! Wir wollen die Sache schon zu einem glucklichen Ausgange führen.

Minna.

Ach! ich hatte es doch nicht thun follen. (Sie geht zur rechten ab.)

### Dritter Auftritt.

Julie und Zill.

Julie.

Ich traue Ihnen nicht, Herr Till, Sie haben bies Mahrchen erdichtet.

Till.

Erdichtet? Behute! Ich gebe mich mit dem Dichten nicht ab. Die Dichtkunst ist jest vogelsfrei, und wird nur bezahlt wie Sperlinge, namslich denen, die ihr den Hals umdrehen.

Julie.

Nun, wenn es Wahrheit ist, so hat Ihr Plan zu einem Ereigniß geführt, bas Ihnen wenig Shre macht.

Was wollen Sie, Fraulein? Der Mensch ist nun einmal nirgends frei. Unternimmt er etwas Tragisches, so mischt sich das Schicksal darein; ist es etwas Komisches, so hat der Zufall die Hand im Spiele. Aber wer weiß, ob nicht diesmal der Zufall einen bessern Schluß herbei führt, als ich je gekonnt hatte.

#### Julie.

Der Zufall aber gilt für blind; wenn Sie alfo von ihm übertroffen werden, muffen Sie mehr als blind fenn.

Till.

Immerhin! Ich und der Jufall theilen diese Blindheit mit der Liebe und dem hasse, dem Ehrzgeiz und der Nuhmbegierde, dem Heldenmuth und der Begeisterung, kurz mit allem, wodurch etwas Tüchtiges zu Stande kommt: denn mit sehenden Augen thut der Mensch nichts Großes.

#### Julie.

Wie wollen Sie die Sache nun angreifen, um gut zu machen, was Sie verdorben haben?

#### Till.

Angreifen? Gar nicht angreifen, sondern hubsch gehen lassen: das ist das große Geheimnis der Steuermannskunst zu Lande. Jest aber wunschte ich, Fraulein, Sie griffen mich auch nicht weiter an, sondern ließen, wenn auch nicht mich, doch sich selber gehen. Wenn und wann es nothig ist, will ich Ihnen schon Nachricht geben.

Julie.

Das will ich Ihnen auch rathen, sonst werde ich den Ruf Ihrer Alugheit so kahl rupfen, daß er mit keinem Ruchlein im Gi mehr um die Wette fliegen soll.

(Sie geht gur Rechten ab.)

# Vierter Auftritt.

Till allein.

#### Till.

Hat sich ber Bufall in mein Spiel gemischt, so werde ich auch wohl Gelegenheit sinden, mich in das feinige zu mischen. Aber so spat wie irgend möglich, denn (indem er sich die Sande reibt) es ist eine töstliche Verwirrung, und ich mitten darin, wie ein lustiger Bube im Schnee. — Test will ich den Schauplaß des hochnothpeinlichen Halsgerichtes in Ordnung bringen, um keine Bedienten zu rufen: denn solche Burschen, die blos kommen, um Lische und Stühle zu seßen, sind mir in der Seele zu= wider. Man sollte in unserer maschinenreichen Zeit auch dazu eine Maschine erfinden. — (Er sest den Lisch von der Rechten mehr nach der Mitte und zwei Stühle dazu.) Es ist doch zu toll, daß ich selbst

gewissermaßen die Grenziager hingeschickt, weil ich sie auf den Fremden aufmerksam gemacht habe. Aber das ist eben das Große in der Welt, daß der Mensch, wenn er seine Schlasmüße aufsetz, nicht weiß, ob er nicht dadurch den Lauf der Welt= geschichte andert.

# Fünfter Auftritt.

Zill, Fraulein Riefebusch, Barber und Schelle.

Sarber (bie Thure offnend). Belieben Sie, anddiacs Fraulein.

(Das Fraulein tritt ein, Till empfangt fie, fie reden mahrend des Folgenden leife mit einander. Schelle hat fich hinter hardern zur Thure herein gebrangt.)

Barber (zu Schelle).

Id werde Sie schon rufen laffen: bleiben Sie braufien.

#### Schelle.

Nein, nicht draußen, hochwerther herr hauptsmann, nicht draußen. Die Gensdarmen machen ein solches Gerassel mit ihren Sabeln, daß man glaubt es sehen Gespenster, die mit Ketten rasseln. Was habe ich verbrochen?

Sarber.

Was? Schleichhandel, Pfun! Sie schlech= tes Subject.

Shelle.

Nein, gnabigster herr hauptmann, fein Gubject, alles in ber Welt, nur fein Subject.

Till.

In der That, herr hauptmann, als Gefans gener ist Schelle vielmehr ein Object.

Schelle.

Ja, ein Object. O Sial Ihr send ein Freund in der Noth.

Till (ju Barbern).

Das gnabige Fraulein wunscht, bei sich zu Sause wissen zu lassen, wo sie ist.

Sarber.

Schicken Sie hin. (Zill geht hinaus.) Mein Fraulein, ist Ihnen nicht gefällig? (auf einen Stuhl deutend.) (Das Frautein sest sich auf der linken Seite, harder hinter den Tisch, auf den er mitgebrachte Papiere legt. Till kommt zuruck, und sest sich an die rechte Seite des Tisches.)

Sarber

(ju Zill, auf die Papiere beutend).

Sier ift die Aussage des Grenzjagers; bringen Sie die weitern Erklarungen zu Papier. Ja, mein

Fraulein, Sie muffen mir gefalligst erklaren, wie Sie um diese Zeit, an einen Ort gefommen sind, der kaum eine Biertelstunde von der Grenze entsfernt ift, und wo man Contrebande gefunden hat.

Fraulein.

Ein Spaziergang.

Barber.

Bei Nacht und Nebel?

Fraulein.

Das ist romantisch.

Barder.

Das Zollamt glaubt an nichts Nomantisches. Konnen Sie feine beffere Erflarung geben, fo bleisben Sie bes Schleichhandels verdachtig.

Fraulein.

Senseit ber Grenze lagert eine Sigeunerbande.

Sarber.

Es giebt weder dieffeits noch jenseits Bigeuner.

Fraulein.

herr Sill ift mein Beuge.

Till.

Ein reisender Sandwerksbursche hat es mir ge= fagt, ob es aber mahr ift, weiß ich nicht.

Fraulein.

Es ift mahr. Ein Beib biefer Banbe fließ

mir bei einem Spaziergange auf, und neugierig, bas Bigeunerwesen naher kennen zu lernen, verabzredete ich mit ihr, daß sie mir noch diesen Abend, weil sie morgen weiter ziehen wollen, einen Führer zu dem Kahensteine senden sollte, um mich nach ihrem Lager zu geleiten.

Schelle (bei Seite).

Lugen fonnen doch die Weiber wie gedruckt. Sarber.

Wie famen Sie mit gegenwartigem Baber jusammen?

Fraulein.

Ich fand ihn bort, und glaubte anfangs, er follte mein Buhrer fenn, benn er wußte die Losung, und schien mit ber Banbe fehr genau bekannt.

Sarber.

Mit der Schleichhandlerbande?

Schelle.

Ich? genau befannt? Ich bin mit nichts in ber Welt genau befannt, am wenigsten mit einer Banbe.

Fraulein.

Wie? Sagten Sie mir nicht, die Bande sey ganz nahe, sehr zahlreich und gut bewaffnet?

Barber.

Entfeglich!

#### Shelle.

Ich bachte, Sie gingen barauf aus, bem Nesbenbuhler Angst einzujagen und wollte Ihnen helsfen. Ich sehe wohl, wo das hinaus will. Sie haben mich ins Nes gelockt; nun wollen Sie sich herauswickeln, und mich allein im Unglück sigen lassen. Aber nichts da! ich will alles bekennen. Ja, ich bin auf unrechten Wegen gegangen; aber ich bin nicht Schuld; sie hat mich verführt.

#### Sarber.

Haha! Schleichhandel in Compagnie! Heraus bamit!

#### Shelle.

Hier bas Fraulein hat sich in mich verliebt, ohne mein Zuthun bitterlich verliebt, hat an mich geschrieben, und mir ihre Liebe gestanden, und mich zum Kagensteine bestellt, und ich bin ein mitzleidiger Esel gewesen, und gegangen.

### Fraulein.

Herr Hauptmann, ich habe heute schon zweis mal unverkennbare Spuren ber Verrudtheit an biesem Menschen bemerkt — —

#### Schelle.

Menschen? Was, bin ich ein Mensch? Ha= ha! jest nur ein Mensch und obendrein verrückt. Ja, ich war verrückt, daß ich mich durch Ihre sußen Worte firren ließ. (zu harbern) Es war auch gleich ein Zweiter ba, und wollte mich auf alle Weise niederschießen, weil ihm bas Fraulein meinetwegen untreu geworden ist.

Fraulein (aufftehend).

Herr Hauptmann, wenn Sie biefem Wahn= wißigen nicht Schweigen auferlegen, fo fann ich nicht bleiben.

Sarber.

Ich bitte, Fraulein — schweigen Sie, Schelle! — Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht.

Till

(ber eben feine Dofe aus ber Zafche gezogen).

Ich fuchte den meinigen fo eben in der Safche.

barber.

Schelle, reden Sie vom Schleichhandel, von nichts Underm. Der Grenzjäger hat ausgefagt, daß Sie von Waaren gesprochen.

Shelle.

Ja, das habe ich: von Waaren, die nicht weit her waren, aber ich meinte damit das Fraulein Sill.

Schelle, wo denkt Ihr hin? Ihr, ein hof= licher, galanter Mann —

Shelle.

Ja, ich bin ein hoflicher galanter Mann; aber

es muß fein ichuffertiger Rebenbuhler hinter mir fteben.

Sarber.

Finten, nichts als Finten.

Shelle.

Nein, wahrhaftig nicht. Ich habe ja (in der Tasche suchend) den Beweiß in der Tasche. (Er zicht ein Papier hervor und giebt es Harbern.) Hier ist der Brief, den mir das Fräulein geschrieben hat. Ich denke, er ist klar genug. Ein Betteljunge brachte mir den verdammten Wisch und ich war so ein guter Narr, daß ich ihm einen Dreier gegeben hätte, wenn er nicht davon gelausen wäre.

Sarder (der mit Erstaunen gelefen).

Soll ich meinen Augen trauen?

Shelle.

Trauen Sie immer gu!

Sarber.

Mein Fraulein, ist der Brief von Ihnen? (Er giebt ihr ben Brief.)

Schelle.

Bon wem benn fonst? Hier Sill ist mein Beuge, und weiß, bag ich nur auf biesen Brief in den Wald gegangen bin.

Till.

Ich weiß nichts, als was Ihr mir gefagt

habt, und mas Ihr felbst gesagt, fann nicht für Euch zeugen.

Shelle.

O Judas! Judas!

Fraulein.

So lacherlich wie emporend. (Sie giebt den Brief jurud.) Die Hand gleicht der meinigen, aber ich habe diefes abscheuliche Billet nicht geschrieben.

Schelle.

Es ift Ihre Sand und Ihr Petschaft.

Barber (ben Brief befehend).

In der That.

Fraulein.

Irgend eine Betrügerei ist darunter verborgen. Herr Hauptmann, Sie sind mein Freund nicht, aber ein Mann von Ehre, und so werden Sie ge-wiß nicht glauben, ein Frauenzimmer, das sich selbst im Geringsten achtet, könne solch einen Briefschreiben, an irgend einen Mann, geschweige denn an diesen Gilbert Glossin, diesen Dousterswifel.

Schelle (wuthend).

Was? ich eine Zwiebel? Hallenelement! warum bin ich eine Zwiebel? worin bin ich eine Zwiebel? worin bin ich eine Zwiebel? D Verruchtheit! Erst mein geliebter Benjamin und Dein liebreizendes Bild, und nun eine Zwiebel?

Fråulein (zu Harbern).

Sie horen, bag er mahnwißig ift.

Sarder.

Stia, Scheae, fia!

Schelle.

Nein, ich will nicht still sehn: meine Gebuld ist zu: Ende. Mit Zittern und Zagen bin ich in den Wald gegangen; ein kannibalischer Nebenbuhler hat mich niederschießen wollen wie einen Wildbieb; mit Zähneklappern habe ich von Liebe girren mussen wie eine Turteltaube; Gesicht und Hande habe ich mir in der hohlen Eiche beschunden; im Namen des Königs bin ich eingefangen worden; zum Packsell sur Contrebande hat man mich gemacht, und nun gar noch eine Zwiebel.

Till.

Eroftet Euch, Schelle! Bei den alten Aegyp= tern mar die Zwiebel heilig.

Shelle.

Ich will mich nicht troften; ich will nicht heilig fenn. Ich eine Zwiebel? Und im Walbe wollte sie auf dem Flecke Hochzeit machen mit der Zwiebel.

Fraulein.

Ich fann diesen Wahnsinn nicht mehr anhoren. (Sie will gehen.)

Barber.

Ich bitte — Er foll fcmeigen — (Anfend) Genedarm! (Gin Genedarm tritt ein.)

Schelle.

D gnadiger Berr, bin ich der Mann, gegen . ben man Armeen ju Sulfe rufen muß?

Sarber.

Run, fo reden Sie gelaffen, aber vom Schleich= handel: denn die Contrebande ift da.

Shelle.

Ich weiß nichts davon, und ruckten auch Millionen an.

Barber (gu bem Genebarmen).

Der Fremde foll herein fommen. (Der Gensbarm geht ab.)

Sarber.

Der Schleichhandel muß ans Tageslicht.

Till.

Das ist feiner Natur juwider: er gehort zur Gattung bes Sentimentalen, das nur bei Mondfchein gedeiht.

### Sechster Auftritt.

Die Borigen. Baldau tritt ein.

Waldau.

herr Sauptmann, es thut mir fehr leid, Ihnen auf eine fo wenig empfehlende Weise befannt ju werden.

2. 986.

Barber.

Gleichfalls. Gie find ein Schleichhandler - Balbau.

Das bin ich nicht.

Sarber.

Schon recht; Sie sind ein Schleichhandler, aber davon ist jest noch nicht die Rede. Wie sind Sie mit diesen beiden Personen in den Wald gestommen.

#### Balbau.

Durch eine feltsame Verkettung von Umstan= ben. Ein Zufall ließ mich diese Dame fur eine andere halten, die mir theuer ist, und diesen herrn für meinen Nebenbuhler.

Sarber.

Dame — Nebenbuhler? Wie gehört das vor's Zollamt?

Till.

Infofern nichts im Weltall isolirt, sondern Alles mit Allem in Verbindung steht — —

Sarder.

Sind Sie auch von Sinnen? (zu Batbau) Beiter, herr!

Balbau.

Ich behordite ihr Gesprach — —

parber.

Saha! War von Schleichhandel oder Liebes= handel die Rede?

Balbau.

Das wage ich nicht zu entscheiben. Die Spreschenden verstanden sich nicht, oder wollten Sich nicht verstehen. Es war die Rede —

Fraulein.

Von Bigeunern, aber nicht von ichnoder Liebe. Schette.

Bon fcnoder Liebe, aber nicht vom Schleichhandel. Batbau.

Bielleicht von allen breien, vielleicht von feisnem. Mir blieb ce ein Rathfel.

Barber (rafch aufstehend).

Alle Donner — —

Zill (eben fo).

Und Better!

Barber (gu Zill).

Herr, lassen Sie mich meinen Fluch felbst ausfluchen. Bufalle, Rathfel, Umstände, Verketztungen, Nebenbuhler, Bigeuner, Liebesgeschichten, Contrebande — baraus mag der Satan flug werzden, aber fein Zollinspector. Ich will auch nicht daraus flug werden; ich will nicht weiter verhören. Weg mit dem Tische! (Till sest den Tisch bei Seite.)

Ich fchiefe die Acten nach der Stadt, da mag das Gericht gufehen —

Schelle.

Ach, herr hauptmann, laffen wir es boch lieber bis jum jungften Gerichte, wo Alles flar wird.

3. il L.

Da werden aber Bollfachen nicht verhandelt.

Balbau (ju Barbern).

herr hauptmann, follte die Wahrheit nicht auf schonendere Urt — —

Sarber.

Schonender? herr, wer find Sie?

Balbau.

Der Oberforster Waldau aus Gicherobe jen= . feits ber Grenze.

Sarber.

Womit fonnen Gie bas beweisen?

Walbau.

Ich habe die Ehre, Ihrer Fraulein Tochter bekannt zu senn.

Sarber.

Wie? was? — Lia, meine Tochter! schnell meine Tochter.

Zill (für fich).

O Spigbube von Zufall!

(Er geht ins Seitenzimmer.)

Fraulein (gu Sarbern).

Herr Hauptmann, konnten Sie diese abscheulichen Aussagen gegen mich einem Gerichte mitthei= len? Soll die ehrenrührige Berlaumdung offent= lich werden?

#### parber.

Id) muß meine Pflicht thun. Schleichhandel steckt auf jeden Fall dahinter, denn die Contresbande ift da.

### Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Zill fommt gurud mit Julien.

#### Sarber

(geht Julien entgegen und faßt fie heftig bei ber Sand). hieher! (Er führt fie zu Walbau.) Kennst Du -

#### Julie

(bei Baldau's Unblid heftig erschredend).

Gott! Waldau! (Sie finft auf einen Stuhl.)

Till (får fich).

Alle Wetter! wohl noch eine Liebesgeschichte.

(zu Julien) Wig, Fraulein, schnell etwas Big; bas wirft wie nieberschlagendes Pulver.

Sarder.

Julie, mas foll das heißen? (zu Batdau) Herr, in welcher Berbindung stehen Sie mit meiner Sochter?

Balbau.

In keiner, deren ich mich zu schämen hatte. Ich liebte das Fraulein, und durfte glauben, meine aufrichtige Zuneigung wurde erwiedert, ich habe mich getäuscht, ein Anderer wird mir vorgezogen; ich glaubte, und wenn ich die Vorfälle im Walde recht erwäge, glaube ich noch, daß dieser Held, (auf Schelle zeigend) mein Nebenbuhler ist.

#### Shelle.

Ich? Hat mich nicht eine Liebe schon wund gedrückt? will man mir noch eine zweite aufladen? Soll ich benn heute absolut nur Packesel seyn?

Julie (aufstehend).

herr von Waldau, Thre Beleidigung - -

Still, mein Kind! er hat es mit mir zu thun. zu Waldau) Ja, herr! ich verlange Genugthuung für die Beschimpfung meiner Tochter.

Julie. .

Mein! erlauben Gie mir ein Paar Worte mit

Diefem Beren; erlauben Sie, mein lieber gutiger Bater!

Till (für fich).

O Gott! das wird ruhrend. Wie habe ich das verdient?

Sarber.

Nein, Du follst nicht: er hat Deine Chre aufs'schandlichste verlegt, daß er Dich mit einem Bartfrager — —

Schelle (wuthend).

Bartfrager? Herr, Sie follen wiffen, daß ich ein Chirurgus bin. Ich fann Sie ab und zu geschnitten haben, benn Tag und Stunde sind nicht gleich; aber Sie sind fein Mann von Ehre, wenn Sie sagen, ich habe Sie jemals gefragt. Das thun nur Kagen, Weiber und Zollner, verstehen Sie mich, Zollner.

(Er rennt wuthend nach ber Thure, Sannchen fturgt bersein und ihm in die Urme. )

Schelle.

Satanas!

Till.

Mder guten Dinge find bren.

(Bahrend bessen ift Julie mit Waldau in die außerste Ede ber rechten Seite getreten. Sie sprechen leise mit einander. Waldau wird balb sehr heftig.)

### Uchter Auftritt.

Die Borigen. Sannchen.

Sannchen.

Ach, gnabiges Fraulein, fommen Sie, helfen Sie! Ach! bas Ungluck! bas Ungluck!

Araulein.

Mein Gott! was ift gefchehen?

bannchen.

Ach! ich bin bes Todes. Das Fraulein ift uber alle Berge.

Fraulein.

Bas? meine Nichte?

Sannchen.

Ist fort. Das Zimmer ist offen, die hinterstreppe offen, die Gartenthure offen, das Fraulein entführt, und gewiß von dem verfluchten Schleichshandler.

Fraulein.

Berrudte! Fort!

parber

(auf Sannchen zufahrend und mit Buth ihren Urm fassend, mit bonnernder Stimme).

Halt! Schleichhandler? Du bist bes Todes! Bekenne!

Sannchen.

Ad, gnabiger herr, ermorden Sie mich nicht! ich fann ja nicht bafur, bag meine gnabige herrs schaft einen Schleichhandler aufgenommen hat.

Sarber (wie erftarrt).

Schleichhandler - aufgenommen?

Fraulein.

Ja, ich will es nicht laugnen, ich habe einen Unglücklichen, ber von Ihren unbarmherzigen Jagern verfolgt murbe, eine Freistatt gewährt.

Sarber (bie Banbe ringend).

Ein Schleichhandler ein Ungludlicher! (Tittn bei ben Schultern fassend.) Sill! ein Schleichhandler ungludlich!

Balban

( giebt Julien bas im zweiten Aufzuge gefundene Papter).

(Barbern bei ben Schultern faffenb).

Serr Sauptmann, ein Schleichhandler un= gludlich!

Bulle

(die das Papier betrachtet, lachend).

Nichts weiter, als bas?

(Sie fahrt mahrend bes Folgenden fort, mit Walbau leise zu reden, und erklart ihm, mit hindeutung auf Till und bas Fraulein ben Borfall mit bem Pavier.)

2. 286.

#### Sarber.

Soll der Himmel einstürzen, ungerathenes Rind? (zu bem Frautein) Alfo unglucklich? Ihr Unglucklicher hat Sie gut bezahlt.

### Fraulein.

Es ift nicht mahr: Cleveland ift nicht undanfbar.

#### Sannden.

Doch, doch: benn er ift auch verschwunden. Kommen Sie nur! man muß doch Anstalten jum Nachsegen machen.

### Fraulein.

Du haft Recht. (Sie will gehen.)

#### Barber.

Halt! Daraus wird nichts. Glaubt man, ein Bollinspector sey ein Maulwurf? Liebesgeschichten — haha! — dem Zollamt Liebesgeschichten? und als ob die so auf den Baumen wüchsen. Ein Complott, ein schändliches Complott. Till! einen Leiterwagen, und die ganze Bande darauf, nach der Stadt ins Gesfängniß!

#### Fraulein.

Seh es in Ketten und Banden: meine Ketten werden mir ein Ehrenschmuck scheinen, denn sie bezeugen, daß ich eine echte Jungerin des großen Unbekannten bin.

Till (für fich).

Himmel! nun mischt sich ber Fanatismus drein: jest ist es Zeit, ein Ende zu machen. (zu harbern) Ich will den Wagen bestellen.

Sarder (mit Ingrimm).

Ja! (Zill geht hinaus.)

### Meunter Auftritt.

Die Vorigen ohne Zill.

Baldau (zu Sulien, noch leife). Bergebung, geliebte Julie.

Julie (lauter).

Bergeben und vergeffen. (Gie reicht ihm bic Sant.)

parder. . .

Mues, Mord und Todfchlag, nur nicht Schleich= handel.

Sannchen (zu Schelle).

Sagen Sie mir, herr Schelle, was bedeutet bas Alles?

Schelte.

Bift Du ein verkleideter Junge?

Sannchen. ..

Pfuy!

Schelle.

So fdweig! Ich habe es verschworen, jemale mie-

ber mit einem Weibe ju reben; und wenn ich es thue, fo will ich alle Tage ein Regiment gratis rafferen.

## Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Ebuard und Minna, beren Saar und Anzug etwas zerruttet ift, treten ein. Balb nach= her kommt Till zurud.

Sannchen.

Gott fen gelobt! das Fraulein.

(Sie eilt Minna entgegen und führt fie zu einem Stuhl.) Sarber.

Mein Sohn!

Fraulein.

Liebe Minna! Um des Himmels willen, was ist mit Dir geschehen?

Minna.

Liebe Tante, find' ich Sie hier? — Was geschehen ist? — Weiß ich es boch selbst kaum. — Swei Bosewichter drangen in mein Zimmer, verbanden mir Mund und Augen, schleppten mich fort
durch den Garten, warfen sich auf ihre Pferde —
und jagten mit mir davon. — Das Pferd meines
Räubers scheuete, er mußte es besänstigen — dadurch bekam ich einen Augenblick Freiheit, ich riß
das Juch vom Munde und schrie um Husse. Das war am Eingange des Waldes, aus dem ich eben, von einem Befuche in Buchwald kommend, heraustrat. Ich und mein Bedienter sprangen hinz die Rauber, durch den unvermutheten Anfall außer Fassung gebracht, überließen uns nach kurzem Kampfe das Fraulein, und sprengten in den Wald.

Sarber (fich mitten auf ber Buhne fegenb).

Das ist zu viel. (halb weinend) Guter Gott! wie paßt folch ein Sag in das Leben eines Zollinspectors?

Zill (hinter ihm ftehend).

Auch bas Bollamt ift nicht ficher vor dem Wechsel menschlicher Geschicke.

Fraulein (zu Eduard).

Mein edler Lovel, wie foll ich Ihnen danken? Ebuard.

Das Glud, meine Gnabige, das mein Unterneh= men gelingen ließ, hat den Dank schon abgetragen. Frautein.

Schandlicher Cleveland! Doch nein! nur unsfelige Liebe kann ihn zu diesem Frevel verleitet has ben; und wer mochte diese romantische Leidenschaft verdammen?

Till.

Gewiß Niemand. Diefe Leidenschaft ift überau,

und auch hier unter und. Ja, ich weiß, der edle, tapfere Eduard von harder liebt - -

Eduard.

O stia! stia!

Till.

Rein! weg mit ber fleinlichen Delicateffe in Diesem großen Momente! Ich weiß, er liebt Fraulein Minna; und wenn nun auch des Frauleins Berg fich ju ihm neigen konnte, fo mare mein Rath, ihre Sante in einander ju legen, als Pfand auf= richtiger Berfohnung. (Im pathetischen Predigertone mit weinender Stimme.) Ja, meine Freunde, laft uns den Sader, lagt uns den bofen Geift des Saf= fes auf ewig verbannen, und wir werden alle froh= lich hupfen, wie die unschuldigen Lammlein auf ben Wiefen. Und mann bereinst die lette, die allerlette, die fchrecklich lette Stunde fchlagt, und wie balb vielleicht schon morgen - wird sie schlagen - für die pflichtgetreuen Vollstrecker der Bollgesetse (Barber gieht fein weißes Schnupftuch heraus und trodnet fich bie Thranen), wie fur die hochgesinnten Freunde bes großen Unbefannten (das Fraulein thut wie Barber), für berühmte, wenn auch verfannte Beilfunftler (Schelle thut wie bas Fraulein), wie fur unberuhmte Bollassistenten (er thut wie Schelle), ja felbst für die

blubende Jugend, die noch ein Jahrhundert voll Rosfen vor sich zu sehen mahnt (Sannchen thut wie Dia)
— alfo Verschnung! (er stredt die Arme weit aus.)

Barber (weinend).

Mein Fraulein — ich fann nicht — aufstehen. (Er ftredt bie hand nach bem Fraulein aus: Till schiebt geschwind einen Stuhl neben ben harbers, und labet bas Fraulein zum Sigen ein; fie fest sich.)

Barber (ihr bie Band reichend).

Berfohnung!

Fraulein (noch weinend ihm bie Sand gebend). Bon gangem Bergen.

(Auf einen Wint Tills knicen Chuard und Minna auf ber Seite bes Frauleins nieber.)

Ebuard.

Und Ihren Segen!

(Baldau und Julie thun baffelbe auf Bardere Seite.)

Balbau.

Huch für und! Julie hat mir vergeben.

Sarber und Fraulein.

Es fen! es fen!

Till

(mitten hinter ben beiben Stuhlen, ju ben Suffiten hinauf).

D Ihr dort oben, wer Ihr auch fend, Arbeiter oder Zimmerleute! schaut trunknen Blickes herab auf diese Gruppe! (harber steht ploglich auf; alle mit ihm.)

Sarder (betrübt ).

Aber die Contrebande!

Sill.

Wird confiscirt und versteigert. (heimlich zu ihm) Alle Anwesenden sind unschuldig: das fann ich Ihnen beweisen.

Sarber (eben fo).

Auf Chrenwort?

Till (eben fo).

Auf Chrenwort!

Barber (laut).

Wenn sich die Sache bermaßen verhalt, so ift -

Till.

Die Romodie zu Ende.

Sarber.

Laffen Sie mich — —

Till.

Reben? Um Gottes willen nicht. Es find Reis fende unten, die fort wollen; wenn wir nun noch lange hier reden, so gehen sie davon, ohne uns den erwunschten Boll zu entrichten.

Der Vorhang fallt.

Der

Wedster.

Lustspiel in brei Aften.

# Personen.

Silbebrand, Becheler und Cotterieeinnehmer.

Julie, feine Tochter.

Rnorr, fein Gehutfe.

Bartwig, ein junger Argt.

Der Baron.

Berg, fein Freund.

Beinrich, fein Rammerbiener.

Mendel, ein Jude.

Berg's Bediente.

Gin Bettelweib.

# Erster Aft.

Ein Bimmer in Bildebrande Wohnung.

# Erster Auftritt.

hartwig und Julie.

hartwig.

Ist es benn nicht hart, geliebte Freundin? Vier Jahre lang strebe ich rastlos darnach, Ihnen, wenn auch fein glanzendes, boch ein genügendes Loos anbieten zu können, ohne der Beihülfe Ihres Vaters zu bedürfen; und nun ich am Biele stehe, raubt mir seine hartnäckige Verweigerung Ihrer Hand den Preis meiner Bestrebungen.

Sulie.

Sie wiffen, mein Freund, ich theile Ihre Empfindungen; bas ift aber auch alles, was ich vermag.

hartwig.

Und wenn ich vollends an die mahren Grunde feiner Weigerung dente - -

Julie.

Wie auch diese Grunde beschaffen seben, ich muß fie gut heißen, denn er ist mein Vater.

hartwig.

Gut heißen? Das vermogen Sie nicht, denn Sie kennen diese Grunde fo gut und beffer, als ich.

Julie.

Laffen Sie uns das "Wie es ift," nicht mit dem "Wie es fenn konnte," vergleichen, denn diese Bergleichung hat mich immer unzufrieden gemacht. Mein Bater ist vielleicht in denomischer hinsicht zu angstlich —

hartwig.

Bielleicht? nur vielleicht?

Julie.

Allerdings; mehr kann ich nicht fagen. Die Stadt nennt ihn einen reichen Mann; aber wie unzuverläffig ist folch ein Gerede! Ich felbst habe durchaus keine Kenntniß von seinen Vermögens= umftanden.

hartwig.

Reich ober nicht, das gilt ja gleich, ba ich nichts, burchaus nichts von ihm fordere, als einen Schas, ber ihm von dem Geschicke nur geliehen, nicht gegeben worden ift.

Julie.

Recht großmuthig! : Wie aber, wenn es dem Bater unangenehm ware, die Tochter, selbst vom Gewöhnlichen entblößt, hinzugeben, und der Tochter noch unangenehmer, als Bettlerin zu ihrem Freunde zu kommen, und ihm durch nichts die schwierige Grundung eines Hauswesens erleichtern zu können?

hartwig.

Julie! dies Gefühl fonnte - -?

Julie.

Es könnte, aber es thut es, wenigstens bei mir, nicht, weil es von einem anderen, tieferen Gefühle niedergehalten wird. Die trefflichen Eisgenschaften Ihres Geistes und Ihres Herzens haben mir die hochste Achtung und die herzlichste Freundsschaft für Sie eingestößt, und Sie wissen, hinter dieses Wort versteckt sich ein anderes, das uns Mädchen auszusprechen verboten ist, oder das wesnigstens im Durchgange unsere Lippen verletzt. Diese Gestnnung, mein theurer Freund, habe ich Ihnen nicht verhehlt, und wenn ich jetzt wiedershole, daß sie unverändert dieselbe bleiben wird, so habe ich alles gethan, was in meiner Macht steht.

partwig (ihr bie Sand fuffend).

Und zwar das Wichtigste und Beglückendste. Doch, geliebte Freundin, soll ich es Ihnen gestehen, mich dunkt, Sie konnten noch gutiger sehn.

Sulie.

Wie? auf einmal so ungenügsam? Und was könnte ich benn noch mehr thun?

hartwig.

Sie find mundig.

Julic.

Mundig? (Nach einigen Augenbliden ber Ueberstegung.) Ganz recht! aber Sie sollten mich nicht baran erinnern; Sie wissen wohl, wie ungern wir Madchen in die Zwanzige treten.

hartwig.

Es freut mich, daß Sie scherzen konnen: benn biese ruhige Heiterkeit gehort zu ben sichersten Burs gen fünftigen Gludes. Doch die Sache an sich ift ernst.

Julie.

Nun benn, mein Freund, weiter in ber ern= ften Sache.

hartwig.

Ich wollte fagen, da Gie mundig find, und burchaus feine Forderung an ihren Bater machen,

fo weiß ich doch nicht, ob die unbedingte Ergebung in feinen feltfam begrundeten Willen Ihnen Pflicht ift.

### Julie.

Pflicht? bas weiß ich nicht, laffe mich auch auf diese Frage nicht ein. Ich habe gelehrte Man= ner barüber streiten horen, was in diesem oder je= nem Falle Pflicht sehn wurde, und sie konnten sich nicht vereinigen. Wie durfte nun ein Madchen hoffen, barüber ins Klare zu kommen?

# Bartwig.

Welch anderen Leitstern hatte denn der Mensch im Leben?

### Julie.

Können Sie das Gefühl der Bangigkeit, das einen überfällt, wenn man ausgeht, und etwas Nothiges vergessen hat, das man sich vorgenom= men, vorher zu thun oder zu fagen, oder auch mitzunehmen?

# hartwig.

Ich kenne dies Gefühl: es ift eine Art Ahnung.

### Rulie.

Nun, sehen Sie, theurer Freund, diese Bangigkeit überfällt mich auch zuweilen, wenn ich an biesen oder jenen Schritt bente, ben ich zu thun Luft habe; und bies ift mir bann immer eine Beifung, meinen Fuß zurudzuhalten.

### hartwig.

Und bei dem Gebanken, mich ohne die Ein= willigung Ihres Baters ju beglücken, hatte Sie auch dies Gefühl beschlichen?

### Julie.

So ist es, mein Freund, und darum bitte ich, nichts mehr davon!

### hartwig.

Das Gefühl ist boch nicht immer ein sicherer Leiter.

### Julie.

Ich habe feinen anderen, und ich glaube, es ware bes Uebels weniger in der Welt, wenn die Menschen, und besonders die Manner, nicht zu oft der Entscheidung des kalten Verstandes über- ließen, was doch das warme, wahre Herz allein entscheiden sollte.

### hartwig.

O Julie! wenn Sie liebten gleich mir - -

## Julie.

So ware ich ein Mann, und liebte auf feinen Fall Sie. Das hulfe Ihnen also nichts.

hartwig.

Bas hilft mir benn?

Julie.

Gleichmuth und Geduld, mein Freund. Oft habe ich in Stettin Schiffer Wochen lang ganz segel= fertig im hafen liegen und auf gunstigen Wind warten sehen. Was wurde es ihnen auch gehols fen haben, waren sie mit großer Anstrengung bei ungunstigem Winde ausgelaufen?

hartwig.

Wird je ein gunftiger Wind zu unserer Lebens= reise weben?

Julie.

Ich hoffe es, und diese Hoffnung, verbunden mit dem Vertrauen auf Ihre Gesinnung, wird mir die nothige Geduld verleihen. Auch Sie setzen hofsfentlich kein Mistrauen in mein Herz —

partwig.

Wie fonnte ich bas nach vierjähriger Prufung?

Julie.

Nein, in ber That, Sie konnen nicht. So oft ich einen Zug bemerke, ber von ber Ueberein= stimmung unserer Gemuthkart und unseres Geschmacks zeugt, so oft ich bedenke, daß Sie einen Wirkungskreis haben, ber von allen bem unsrigen

am nachsten verwandt ift, geht in meiner Seele ein helles, heiteres Bild unferer Zukunft auf, das nicht mehr Schatten enthalt, als die Natur burch= aus fordert.

hartwig.

Und wunschen Gie nicht die Verwirklichung biefes Bilbes?

Julie.

Bedarf diese Frage wohl einer Antwort? Doch, wenn ich diese Verwirklichung troß jenes warnensten Gefühles erzwingen wollte, so kame es mir vor, als ob Jemand ein Lotterieloos nahme, und im Voraus auf den Gewinn Verzicht thate. — Bei Gelegenheit der Lotterieloose! wissen Sie, mein Freund, daß ich vorgestern die Bekanntschaft Ihres Barons gemacht habe?

hartwig.

Er hat mir nichts bavon gefagt.

Julie.

Aber Sie haben ihm bies und bas von mir und unferem Berhaltniffe gesagt. Nicht mahr?

Sartwin.

Ich gestehe es, theuerste Julie. Seine lang= wierige Krankheit hat uns zu innigen Freunden ge= macht, und Sie wissen, weß das herz voll ist —

Sulie.

Gang recht; aber Gie haben ihm baburch eine Neugierde eingefloßt, beren Befriedigung ihn nun feche Friedricheb'or und barüber gekoftet hat.

hartwig.

Wie ware bas moglich?

Julie.

Vermuthlich um mich kennen zu lernen, trat er ins Comptoir, wo ich eben saß, und um seine Absicht zu verschleiern, forderte er ein Kaussloos zur fünften Klasse. Ich legte ihm die noch vorräthigen zur Auswahl vor; er bat mich scherzend, für ihn zu wählen, und ich gab ihm Nummer 32323, von der ich die Nacht zuvor geträumt hatte. So entspann sich ein Gespräch, das wohl eine Viertelsstunde dauerte, und ich muß Ihnen gestehen, Ihr Freund hat mir recht wohl gefallen.

Hartwig.

Es freut mich, daß Sie meine Meinung von ihm theilen.

Julie.

Das thue ich, und er theilt wieder meine Meinung von Ihnen. Er ist gewiß Ihr warmer Freund; er sprach mit Herzlichkeit von der Sorgsfalt, die Sie ihm gewidmet, er nannte Sie seinen Retter — Ich hore meinen Vater fommen;

wenn Sie ihm jest noch nicht begegnen wollen, so gehen Sie bort burch. (nach ber Linken zeigenb.)

hartwig.

Ich gehe. Auf Wiederfehen, geliebte Freun= bin! 2Bann?

Julie.

Sobald es Ihre Freundschaft für mich schicklich findet, und Sie mehr Gleichmuth und Geduld mitbringen. (Ihm die Sand reichend.) Auf Wiedersehen, mein theurer Freund!

(Bartwig fußt ihr die Sand und geht gur Linken, Julie darauf gur Rechten ab.)

# 3weiter Auftritt.

Hilbebrand und Knorr kommen zur Mittelthure herein.

Silbebrand.

Ich bin schachmatt!

(Er wirft sich heftig auf einen Stuhl.)

Anorr.

Wenn sich ber Herr Prinzipal mit folcher Furie auf die alten morschen Stuble werfen, so muffen Sie wohl zusammen brechen, und Mobeln kosten jest ein Heidengeld.

Silbebrand (fchnell aufstehenb).

Gott bewahre mich vor dem Jammer, neue Dibbeln faufen zu muffen.

#### Anorr.

Deshalb muß man hubsch die alten schonen. Wenn ich mude bin, stemme ich mich ein Paar Minuten auf den Comptoirtisch, und ruhe aus, denn das viele Sigen schadet sowohl den Kleidern als den Mobeln.

### Silbebrand.

Sie haben Recht, Knorr; aber man vergist die löbliche Vorsicht, wenn man so von Kräfzten ist, wie ich. In allen vier Ecken der Stadt bin ich gewesen, für acht Groschen Sohle habe ich mir von den Stiefeln gelaufen, und alles um nichts und wieder nichts. Die unseligen Papiere weichen und wanken nicht. Ein Procent, keinen Heller mehr.

### Anorr.

Ein Procent? Pfui, Herr Prinzipal! ein Procent ist ein schnoder Gewinn. Ein Procent klingt so dunn, daß ich es gar nicht hore. Die Papiere sind zu achtzig gekauft, liegen seit drei Monaten — das waren also zehn Procent jahr= lich, und wer sein Geld zu zehn Procent anlegt,

den follten die Unverwandten pro prodigo erflaren laffen.

Silbebrand.

Man muß ein Gerucht aussprengen, bas bie Papiere in die Sohe treibt, g. B. von neu ents bedten Bergwerken.

Rnorr.

Es glaubt es Niemand.

Bildebrand (ftårfer).

Oder von allgemeiner Sandelefreiheit.

Anorr.

Es glaubt es Niemand.

Bilbebrand (noch ftarfer).

Ober von einem ewigen Frieden.

Anorr.

Es glaubt es Niemand.

Silbebrand.

Anore.

Nichts.

Silbebrand.

Ja, es ist eine ruchlose Welt ohne Redlichkeit und ohne Glauben.

Anorr.

Das fagen ber herr Pringipal nicht! ich gebe

redlich um mit dem Gelde und glaube ans Einmaleins; weiter muß man folche Dinge nicht treiben.

— Aber mit den Papieren, das ist und bleibt ein verwünschter Handel. Da sehen nun der Herr Prinzipal, was bei den Speculationen herausefommt. Bon Kindesbeinen an habe ich die Speculationen verabscheut; schon in der Schule lieh ich nur auf Pfand.

### Silbebrand.

Aber schnell und wahrhaft reich kann man doch nur durch Speculation werden, und so mit einem Schlage Tausende zu gewinnen, ist ein herr= licher Gebanke.

#### Rnorr.

Ja wohl ein Gedanke, und beshalb nicht einen Heller werth: benn wenn die Gedanken etwas taug= ten, so waren sie nicht zollfrei. — Nun, ich hoffe, ber herr Prinzipal werden sich die jezige herzens= angst zur Warnung bienen laffen.

### Silbebrand.

Ja, Knorr, das verspreche ich Ihnen. Ift etwas in meiner Abwesenheit vorgefallen?

### Anorr.

Das will ich meinen. Funfzehnhundert Stud Dufaten habe ich an einen vornehmen herrn ver-

fauft, ber nach Petersburg reifet, und ich fann wohl fagen, ich habe bei ben besten einen Grofchen am Stud gewonnen.

Silbebrand.

Waren benn noch fo viel Dukaten ba?

Anorr.

Mitnichten: ich habe zweihundert von meinem bischen Armuth zugeschoffen.

Bildebrand.

Und ben fconen Gewinn in die Safche ge= ftedt?

Anorr.

Ich bin reell im Sandel und Wandel; ich habe die Dukaten vorher in Gedanken dem Herrn Prinzipal verkauft, und zwar drittehalb Pfennige wohlfeiler.

Sildebrand.

Einen Dreier! warum nicht einen Dreier?

Nicht kapabel: da hatte ich mich an mir felbst verfündigt. Alles, was recht ist. — Ferner sind auch ber Herr Doctor wieder bei Mamsell Julschen gewesen.

Silbebrand.

Ich wunschte, er ware beim Gudgud! Wenn ich wild werbe, weise ich ihm die Thure.

Anorr.

Mitnichten! bleiben der Herr Prinzipal nur zahm: denn wer wild ift, ist gewissermaßen unversnunktig und bedenkt seinen Vortheil nicht. Es ist sehr ersprießlich, einen Arzt zum Hausfreunde zu haben, denn im vorkommenden Falle braucht man ihn nicht zu bezahlen.

pildebrand.

Aber er verdreht bem Madchen den Kopf mit Beirathsgedanken.

Anorr.

Was will das fagen, wenn nur der herr Pringipal fest bei Ihrem Rein verharren?

Sildebrand.

Das versteht sich.

Anorr.

Muß sich auch verstehen. Sie konnen die Mamsell nicht verheirathen ohne notorischen Schasben. Wir mußten dann statt einer Auswärterin eine Rochin haben; das kostet viermal so viel, und dabei hatten wir noch immer Niemanden für das nothige Nähen, Stricken und Flicken, Niemanden, der im Comptoir sigen konnte, wenn wir Beide Geschäfte außer dem Hause haben.

Bildebrand.

Sehr richtig, eben beshalb fage ich Nein, und ewig Nein.

Rnorr.

Und immerdar Nein. Haben ber Herr Prin-

Silbebrand.

Nichts, Lieber, nichts.

Anorr.

Waren wir nur erst die Papiere los, die mir wie eben so viel Mühlsteine auf dem Herzen liegen. Ach! ich muß den Herrn Prinzipal instandigst bitzen, sich auf keine Speculation mehr einzulassen. Wer langsam geht, geht sicher. Mein alter Necztor pflegte zu sagen, pedetentim, das heißt grossschenweise: so kommt man auch zum Ziel.

(Er geht burch bie Mittelthure ab.)

# Dritter Auftritt.

Sildebrand allein.

Ein braver Mann! aber das Alter hat ihn furchtfam gemacht, und sein Geist ist zu beschränkt, um etwas Großes zu fassen. (Er fest sich mit großer

Behutfamkeit nieber, und nimmt bie Beitungen, bie auf bem Tifche liegen. Paufe bes Lefens.) Auctionen! nichts als Auctionen! Ich mochte nur wiffen, mas die Leute fur ein Bergnugen baran fanden, Sachen gu faufen, und ums halbe Geld wieder zu verfaufen? (Paufe bes Lefens, bann legt er bie Beitung bin.) Theater, Concert, Reitfunfte, Wurft und Jacobi - wie foll die Welt bestehen, wenn man den Menfchen fo viel Gelegenheit giebt, bas Geld jum Fenster hinaus ju merfen? (Er nimmt bie Beilage.) Alle Wetter! was ist das? (Er lieft laut.) Wer im Stande ift, das Lottericloos Nr. 32323 jur funf= ten Rlaffe gegenwärtiger Ziehung gegen eine anftan= bige Erfenntlichkeit ju verschaffen, oder gesonnen, daffelbe gegen eine angemeffene Entschädigung abgutreten, beliebe fich ju melden große Friedriche= straße Nr. 135 eine Treppe boch, vorn heraus."-Erfenntlichfeit! Entschädigung! - (Mufftebend) Sa= ha! der muß mehr wiffen, als wir; der muß fei= ner Sache gewiß fenn — mas fage ich? mehr als gewiß - nein! es giebt nichts Gewifferes als die Gewißheit - aber des großen Loofes muß er ge= wiß fenn. Gi ja - 150 Saufend - bas ift nicht dumm, da wird Erfenntlichkeit und Entschädigung - - Himmel! befinne ich mich recht, fo ift biefe



Nummer unter meinen Loosen — 32323 — ja — gewiß — endlich einmal ein Glücksstern — gesschwind! geschwind! (Er ruft zur rechten Seitenthüre hincin.) Julchen, bringe mir sogleich das Lotteries buch. — Ich Glückseligster, wenn — Still nur, still! Kein Mensch darf darum wissen — nicht Julchen, noch weniger Knorr. — O! ich — 150 Tausend — Mäßigung — um Gottes willen — Mäßigung!

# Vierter Auftritt.

Julie kommt mit einem Foliobuche von ber Rechten. Silbebrand.

Sulie ( bas Buch auf den Tisch legend ). Hier, lieber Bater.

Sildebrand

(vergebens bemuht, gelaffen zu bleiben).

Gut! gut! (Er fest sich hastig an den Tisch, und sieht in dem Buche nach, heftig) Da ist sie! — o ich gluck — —! (gelassen) Nichtig — ich dachte es wohl, daß sie darunter ware. (Er sieht an einem andern Orte des Buches nach) 32323 — (indem er ver Schreck auf tem Stuhle zurück sinkt) Ausgegeben!

Julie.

Ja, wir find diesmal recht gludlich gewesen.

Sildebrand (mit Beftigfeit aufstehend).

Was? gludlich, einfaltiges Gefchopf? Unglud= lich — ungludfelig.

Julie.

Wie meinen Sie das, Vater? Was ist ge= schehen?

Bildebrand (fich faffend).

Es ift nichts geschehen, meine Tochter — ich meine nur, wir sind überhaupt nicht glücklich, wie alle arme Leute. (Er tritt wieder an ben Tisch vor das Buch) Das ist Deine hand: weißt Du, wer Nummer 32323 gekauft hat?

Julie.

Ja wohl: ein Baron Sternberg, der und schrägüber in 62 wohnt.

Bildebrand.

Bat er biefe Nummer ausdrucklich gefordert?

Julie.

Nein: ich habe sie ihm gegeben.

Bilbebrand.

Wie? Du felbst? ihm gegeben?

Julic.

Run ja, lieber Bater. Er bat mich, für ihn

ju wahlen; die Nacht zuvor hatte mir von dieser Nummer getraumt, und Sie wissen, ich hege ge= rade so viel kleinen Aberglauben, wie einem Mad= den zukommt.

### Sildebrand.

Dir geträumt? Und Du, unnatürliches Kind, wirfst einem Wildfremben das Glud an den Hals, das Dir der gutige Himmel im Schlase zeigt? Aber mir sagst Du nichts, mir, Deinem leiblichen Vater, mir, dem Du alles verdankst — sogar Deine Träume?

### Bulie.

Wie hatte es mir einfallen fonnen, lieber Bater, Ihnen von meinem Traume zu erzählen? Sie glauben ja nicht an Traume.

# Silbebrand.

Nein, ich glaube nicht an Traume; aber ein Kind soll kein Geheimniß vor dem Bater haben. Ich glaube im Allgemeinen nicht an Traume; aber es giebt Falle — ganz besondere Falle. Eine Schwalbe macht keinen Sommer, wenn aber noch 99 Mal eine dazu kommt, so ist er da. Und hier — der Traum ohne Beranlassung — so nahe vor der letzten Zichung — die drei Dreien, und gerade am Ansang, in der Mitte und am Ende — 32323 —

und — o himmel! — man fann die Sahl rud's warts lefen, sie bleibt diefelbe. Sie gewinnt! sie gewinnt!

Julie.

Run, fo wollen wir bem Baron fein Glud gonnen.

Silbebrand.

Sein Gluck? — Dein Gluck, mein Gluck, unser Gluck! Und hatte es der Himmel bestimmt: Du hast es gedankenlos einem Fremden zugeschanzt, und willst es ihm obenein noch gönnen? Willst Du so die Fügungen des Himmels verachten, Ruchlose? Wenn er gewinnt, wenn er auch nur einen Groschen gewinnt, so ist es aus, so will ich nichts mehr von Dir wissen, so enterbe ich Dich. (Er erschrickt heftig über das Gesagte.)

Julie.

Wie? mein Bater - -

Sildebrand.

Nichts! nichts! nichts! Albernes Zeug. In meiner Jugend ging ich oft in die Komboie; da drohen die Bater, wann sie bbse sind, den Kinzdern mit Enterbung; das ist mir — weiß Gott wie — jest eingefallen. Wie fonnte ich armer Mann sonst von Enterbung reden?

### Julie.

Wollte der himmel, lieber Bater, Sie konneten mich enterben! dann befäßen Sie doch Bersmögen, und durften sich in Ihrem Alter nicht so plagen.

Sildebrand (ihr die Sand reichend).

Ja, liebes Kind, Du hast Recht: wollte Gott, ich konnte Dich enterben! Aber ich thate es nicht: Du bist doch meine gute Tochter.

### Julic.

Gewiß, lieber Bater, Ihre gehorsame Tochter. Mit dem Loose, da kann ich wirklich nicht dafür.

# Sildebrand.

Nein! nein! Du fannst nicht bafür. Geh, mein Kind, trage das Buch zuruck, und willst Du mir beweisen, daß Du wirklich eine gehorsame Tochter bist, so sage Niemanden auch nur ein Wörtchen von dem, was wir gesprochen haben, besonders aber verrathe um Gottes willen keinem Menschen, wer das Loos hat.

#### Bulie.

Reinem Menschen; senn Sie unbeforgt. (Sie nimmt bas Buch und geht.)

### Silbebrand.

Streite es Dir lieber felbst ab! bas ist bas Sicherste.

(Julie geht gur Rechten ab.)

# Fünfter Auftritt.

Bildebrand allein.

Was nun? was nun? Was will ich thun? was fann ich thun? — was foll ich thun? Es muß etwas geschehen - es muß viel geschehen? -Aber wie? was? - Singehen und bem Baron bas Loos wieder abfaufen? - Dich begnugen mit ben Gebuhren, die mir gufallen, wenn bas große Loos bei mir gewonnen wird? - Pfui! das ware fleinlich, armselig, schmutig: gut fur Knorr gut fur Knorr! - mein Ginn fteht bober! -Wenn aber ber Baron bie verwunschte Zeitung gelefen hat - (er ftedt bie Beitung ein) ich will fie mitnehmen, daß fie wenigstens hier Niemand mehr lieft, wollte Gott, ich hatte ben gangen heutigen Abdruck in der Tasche! Wenn sie nun der Baron gelesen hat, und das Loos gar nicht verfaufen will, ober Uebermenschliches forbert? Thut nichts: meine Lunge ift ferngesund, unverwuftlich - man richtet viel aus mit einer guten Lunge und einigem Verstand Aber halt — ja (er nimmt hut und Stock) erst will ich boch zu dem Aufforderer gehen, will sehen, was es für ein Mensch ist, will hören, was er etwa für das Loos geben würde: daraus läßt sich viel abnehmen, viel.

(Er will gur Mittelthure hinaus gehen, in bem Augens blide tritt)

# Sechster Auftritt.

Menbel ein. Bilbebranb.

mendel.

Berfeigen Se, af ich fumme fu ungelege= ner Seit.

Sildebrand.

Suten Morgen, Mendel! Bas bringt Ihr?

menbel.

Awaih! wob full aaner bringen in afau schlechte Seiten? Schau! ber harr Hildebrand wull gaihen aab?

Sitbebrand.

Ja, ein bringendes Gefchaft.

#### Menbel.

Nů, ich wull fain ture, fau ture, as a Briefstroger. Bin ich schon amol gewesen hie in der Fruh, hob ich Se boch nich getrefft su Saafe. Hoben Se gelesen de Seitung?

Bilbebrand.

Rein! heute noch nicht.

Mendel.

Nů, as Se nich hoben gelesen de Seitung, wull ich Se sogen, was drin staiht. Aaner wull boben de Lottrienommer swai un draifig tosend drai hondert drai un swansig, un wull geben a klanes Dufdr dersir.

Bilbebrand.

Go? Das muß ein rechter Narr fenn.

Menbel.

A Norr — nu jo; ober de Norren saind de rechte Leit fer ons. As es nich hatt Norren uf de Welt, mer wollten hondeln mit wem? Ich wahß, de Nonmer is gewesen bai Sie; ich hobe gefrogen bai Harrn Knurr: ober se is verkaast, un er wahß nich an wen. Nu, Harr Hilbebrand, mer hoben doch schon gemocht monchen Hondel mit anonder: Se warden mer doch sogen, wer hot de Nommer.

#### Silbebrand.

Ja, lieber Mendel, das weiß ich eben fo me= nig wie Knorr.

### menbel.

Awaih! we wollten Se nich? Nader ftrof mer Got, wullen Se gor falber mochen ben hondel?

### Silbebrand.

Und wenn ich nun wollte, Mendel, hatte ich benn nicht das nachste Recht bagu?

### menbel.

Raicht berfiu? Jo, ober wos werds benn feten ob? 'An Lugedor aader a Poor. Awaih! we werd sich dos schicken fer afau a raichen Mann?

# Sildebrand.

Ei geht jum - Bleibt mir vom Leibe mit Eurem reichen Manne!

# Mendel.

Ru! as mer is raich, un is geworden raich in Ehren, is der Naichthum doch fahne Schond.

# Wenn auch, wenn auch! Blutarm ober für weich ausgeschrieen fenn, ift einerlei Berbammnig.

reich ausgeschriech fenn, ift einerlei Berdammnif. Man wird von Schwindelmachern, hulfsbedurftigen Freunden und Bettlern überlaufen: Klingelzuge und Thuren muffen alle acht Tage ausgebeffert werden.

#### Menbel.

As mer nur hot sum Raichthum a Haaß von Stain, wos funnen de Frainde un de Bettler ahnen Graußes anhoben? Nig. Ober we staihts? Wöllen Se mer nich fogen, wer hot de Nommer?

## Silbebrand.

Ich habe es Euch schon gesagt, daß ich es nicht weiß. Geschieht es denn nicht oft, daß die Räufer von Lotterieloosen gar nicht genannt senn wollen?

#### Menbel.

Amaih! as be Nasarder traiben be Geschäfft von unsere Leit, mas full benn blaiben fer ben armen Somen Ifrael?

### Bilbebrand.

Denkt, was Ihr wollt! aber meine Zeit ist furz.

### Menbel.

Hobs verstanden. Nu, ich werd gaihn und werd doch erfohren, wos Se mer nich wollen sogen. Fer wos war ich a Jud? Un as ichs hob erfohren, wull ich verfrummen, wull ich mer ruginiren, ober ber Harr Hilbebrand sull nich hoben be Nommer.

(Er geht burch bie Mittelthure ab.)

# Siebenter Auftritt.

Silbebrand allein.

. Derwunschter Rerl! Berfrummen? fich ruiniren? Wollte Gott, sie ruinirten sich alle! Ich foll bas Loos nicht haben? Das wollen wir feben, Jude, das wollen wir feben! Ich will es haben, und ich werde es haben. Mein ungerathenes Rind hat bem Gluck die Thure gewiesen, ich will und muß es wieder in mein Saus gurudführen. Bei allen Elementen, ja, bas will ich: mein Entschluß steht fest; auf die Rum= mer faut das große Loos, und ich muß fie haben, follte ich mein halbes Bermogen - - Efel! mas fchreift bu fo? foll benn die gange Strafe miffen, bag bu Bermogen - Bin ich benn befeffen, daß mir das verfluchte Wort immer zwischen die Bahne fommt? Sabe ich benn (febr leife) Ber= mogen? Uch! ein Paar taufend Goloftucke find boch nichts weiter, als ein glanzendes Elend. Aber das große Loos - 150 Taufend Thaler - bei= nahe 30 Laufend Goldstücke - - Satan! Satan! mas brudft bu wieder? - Stia! ftia! Riemand auf Gottes Erdboden barf miffen, bag ich bas große Loos gewonnen habe. Nur Knorr foll es nachher erfahren; ich will ihn beschämen; er soll

fünftig Respect haben vor dem größeren Geiste. — 150 Tausend Thaler! Freilich verliere ich die Ein= nehmergebühren, wenn ich selbst gewinne; aber das ist nicht zu ändern, und möchte es doch. Aber der Abzug — barmherziger Himmel! der Abzug. Ueberall Abzug — nichts als Abzug! Wo wir armen Menschen eine Freude haben könnten durch Erbschaft oder sonst, da wird sie uns vergällt durch den Abzug. Ach! dem Himmel sep es geklagt! es giebt kein reines Glück auf dieser Erde.

(Er geht, ber Borhang fallt.)

# 3weiter Aft.

Bergs Wohnung. Spharen, Erb = und Him= melekugeln und andere astronomische Gerath= schaften auf den Tischen; Charten an der Wand u. f. w.

# Erfter Auftritt.

Sitbebrand und ein Bediente fommen zur Mittelthure herein.

Bediente.

Belieben Sie hier zu verweilen; ich werde Sie fogleich bem herrn melben.

(Er geht in bas Debenzimmer gur Rechten.)

Silbebrand.

Sier sieht es gewaltig gelehrt aus, und bei Gelehrten ift felten viel zu holen, denn Gelehrfam= feit und Geld haben nun einmal eine Antipathie

gegen einander. Doch, ich mochte fast glauben, herr Berg fen ein Sternguder, und bergleichen herren fonnen mehr als Brot effen.

# 3weiter Auftritt.

Berg im Schlafrod und mit hoher Nachtmuge fommt aus bem Seitenzimmer rechts. Gilbebrand.

### Berg.

Sehr guten Morgen, mein verehrter herr — mit wem habe ich bas Vergnügen — —?

Silbebrand.

Erlauben Sie gutigst, herr Licentiat — ber Name thut wohl hier nichts zur Sache.

Berg.

Sie haben Recht: es kommt vielmehr alles auf das Ich an, dieweil aus dem Ich die Sache, ich meine, jedwedes Objective, hervorgeht. Es liegt also vor allen Dingen baran, daß das Ich gesetzt sey: darum bitte ich Plaß zu nehmen.

Beite fegen fich.

Bildebrand.

Sie haben gewünscht - -

2. Bb.

Berg.

Verzeihen Sie nur, mein wurdiger Herr, daß ich Sie unziemlicher Weise in der Nachtkleidung empfange, wiewohl es bereits (nach einer uhr sehend, die auf dem Tische liegt) elf Uhr, 8 Minuten, 42 Sezunden und 3½ Tertie ist. Allein ich fann mein spates Aufstehen gar füglich damit entschuldigen, daß ich die beiden letzten Nachte auf der Sternzwarte zugebracht habe.

Silbebrand.

Durfte ich bitten - -

Berg.

Ihnen zu sagen, warum? D! ich biene von Herzen gern. Es befindet sich namlich jest innershalb der Granzen unseres Systems ein Komet, der uns viel zu schaffen macht.

Bilbebrand.

Ich habe in ben Zeitungen gelesen - -

Berg.

Ja, es ist schon viel und breit darüber geschrieben worden; aber noch hat man nichts Erhebliches, Bestimmtes zu Tage gefordert. Und doch
ist die Sache hochst wichtig, denn dieser Komet
wird der Erde naher sommen, als irgend einer,
und hat allbereits angefangen, auf die irdischen

Dinge und Angelegenheiten einen bedeutenden Gin= fluß zu außern.

Bilbebrand (bei Ceite).

Uha! daher fommt sein Wiffen? (ju Berg)

### Berg.

Daran zu zweiseln? Ich fann es Ihnen nicht wehren, aber Sie thun sehr unrecht. Es gab freislich eine Zeit, wo man den Glauben an den Einsfluß der Gestirne auf Menschen und menschliche Dinge als Aberglauben verwarf. Aber — Gott Lob! — diese Zeit der verständigen Naserei ist vorzüber, und wie man die ehrenwerthen Institutionen besserer Jahrhunderte, z. B. Jesuiten und Inquissition, zurückruft, so hat man auch diesen Schacht wahrer Weisheit, der verschüttet war, wiederum geöffnet.

Sildebrand (aufstehenb). Aber, mein herr Licentiat, ich bin - -

Berg.

Noch von der alten verftandigen Zeit? Nun - -

Sildebrand.

Bon feiner Zeit, herr, von feiner Zeit; aber ein Freund der Zeit, und muß mich empfehlen,

wenn es nicht moglich ift, von unferem Gefcafte ju fprechen.

### Berg.

Von unferem Geschäfte? (Er sieht langsam auf) Alfo ein Geschäft führt Sie zu mir, verehrter Herr? Schon! Warum sagten Sie das nicht gleich?

### Silbebranb.

Konnte ich mir benn Bahn brechen burch ben ungludlichen Kometen?

### Berg.

Erlauben Sie! Sie scheinen in dem Jrrthume befangen, als sen ein Komet ein dichter Korper wie — —

### Bilbebrand.

herr, ins Teufels Namen! wollen wir denn gar nicht zur Sache fommen?

# Berg.

Kommen Sie nur: ich erwarte Sie ja.

# Sildebrand.

Nun benn! Gie munfchen bas Lotterieloob Nummer 32323 gu haben, wie in der Zeitung steht.

#### Berg.

Ja, in der Beitung; dies schien mir der fur= zefte Weg, und weil wir Uftronomen uns des hal-

ben Erddurchmeffers als Maafstabes bedienen, ein Durchmeffer — —

Silbebrand.

Aber, herr - -

Berg.

Erlauben Sie! ein Durchmeffer aber allezeit eine gerade Linie, eine gerade Linie aber ber furzieste Weg zwischen zwei Punkten ift, so sind wir Astronomen an die furzesten Wege um so mehr —

Bildebrand.

Berr! meine Geduld - -

Berg.

Erlauben Sie! um so mehr gewöhnt, als sich in der Richtung nach oben weder Flusse noch Seen, weder Sumpfe noch Berge, noch zu schonende Bessigungen und Anlagen vorfinden.

Sildebrand.

Aber auch feine Lotterie und feine Loofe. Abieu. (Er will abgehen, bleibt aber, sich plöglich besinnend, stehen; für sich) Wetter! er stellt sich nur so, um mich glauben zu machen, es liege ihm nicht viel an dem Loofe. (Er kehrt zu Berg zurück) Run, lassen Sie es gut senn, Herr Licentiat. Ich dachte, wir sprächen nun ehrlich und offen von dem Lotzterieloofe.

Berg.

Recht gern. Bringen Gie mir es?

Silbebrand.

Das nicht; aber ich weiß, wo es ift, und fann es verschaffen.

Berg.

Das haben mir schon drei Juden nach ein= ander gefagt.

Silbebrand.

Drei Juden? Nein, brei Schelme: denn fie haben alle brei schelmisch gelogen. Niemand außer mir fann wiffen, wer bas Loos hat.

Berg.

Alfo haben Gie es felbft.

Silbebrand.

Reinesweges! burchaus nicht! Ein anderer besit es; aber ich weiß, er wird es mir abtreten, wenn Sie sich zu annehmlichen Bedingungen ver= ftehen.

Berg.

Vor allen Dingen, glauben Sie ja nicht, daß ich bas Loos zu haben wunsche, weil ich etwa glaube, hoffe, vermuthe oder ahne, diese Nummer werde gewinnen.

Bilbebrand (bei Seite).

Aha! ich merke den Fuchs. (zu Berg) Bewahre! wie follte ich das von einem flugen, gelehrten Manne glauben? Unter 90 Taufend Loofen — es ist ja fast unmöglich.

Berg.

Gang gewiß: ich wunfche bas Loos zu einem anderen wiffenschaftlichen Zwecke.

Bildebrand.

Gehr edel.

Berg.

Und für die Wiffenschaft werde ich thun, was ich vermag.

Bildebrand.

Sehr nobel; aber wie viel vermochten Gie ungefahr?

Berg.

So viel in meinen Rraften fteht.

Silbebrand.

Sehr großmuthig; aber wieviel stande praeter propter in Ihren Rraften?

Berg.

Ich bin fein Freund von langem handeln und Beilfchen: alfo mit einem Worte, ich gebe Ihnen fur bas Loos alles in allem hundert Friedriched'or.

Bilbebrand (fur fich).

Alle Wetter! (ju Berg) Gine schone runde Summe — sie kann nicht runder senn. Aber — wenn mir ein Scherz erlaubt ist — mochte ich sagen, ju rund, allzurund; ein Auswuchs, der im= mer ein leberschuß ist, konnte nicht schaden.

Berg.

Bie? Sind Sie noch nicht gufrieden?

Ach, Herr Licentiat! der Schöpfer hat den Menschen so eingerichtet, daß er niemals zufrieden ist; soll ich Wurm mich auflehnen gegen seine Einzrichtung? Hier muffen Sie auch in Anschlag brinzen, daß die Bichung der fünften Klasse vor der Thur ist; daß also jeder sein Lood zehnmal fester halt, als früher.

Berg.

Rurg und bundig, mein herr! mas fordern Sie noch?

Bildebrand.

Wie gesagt, einen fleinen Zusatz von etwa zwanzig Stud'; bann tonnte ich versprechen — —

Berg.

Gut! es fen barum! aber bann auch nichts mehr.

### Bildebrand.

Ramen blos noch hinzu die feche Friedrichs= b'or, die das Loos wirklich kostet und dann die Schreibegebuhren mit — —

### Berg.

Reinen Heller mehr — feinen Heller! Ich sebe wohl, mit wem ich es zu thun habe.

Bildebrand.

Mit einem ehrlichen Manne.

### Berg.

Der aber nicht gefonnen ift, seinem Rachsten ju bienen, ohne - -

## Silbebrand.

Verzeihen Sie; ich diene feelensgern, wenn es nur möglich ift. Aber möglich muß es der Nachste machen, und das ist leider in dieser Welt nicht anders möglich, als durch Geld.

## Berg.

Ein Wort für tausend! Wollen Sie mir für die gerade Summe von 120 Friedrichsd'or das Loos verschaffen, gut; wo nicht, so werde ich es auf einem anderen Wege zu erhalten, oder zu entbeheren wissen. Unser Geschäft ist abgethan, mein Herr. Guten Morgen.

## Bilbebrand.

Nun, nun, verehrter Herr Licentiat! ich will es ja versuchen, will mir alle erdenkliche Muhc geben. Habe die Ehre, mich zu empfehlen. (Im Abgehen für sich) Du follst das Loos gewiß nicht haben.

(Er geht burch bie Mittelthure ab.)

## Dritter Auftritt.

Berg (allein, ihm nachlachend).

D Du fluger Dummling! — Wie fein er es anfängt, um sich fangen zu lassen! wie schlau er sich auf Umwegen dem Angelhaken nähert, an dem er zappeln und bluten soll. Und nachher wird er über die bose Welt ein Zetergeschrei erheben, ohne zu bedenken, daß die Bosheit der Welt nur die Ausbeute einer Collecte ist, zu der er selbst wie jeder Andere seinen Beitrag giebt. — Nun, der Baron wird leichtes Spiel mit ihm haben.

(Er geht gur Rechten ab.)

Berwandlung.

Ein Saal in der Wohnung bes Barons.

## Bierter Auftritt.

Der Baron und Mendel zugleich, jener gur Seiten= thure rechts, biefer gur Mittelthure hereintretend.

Baron.

Mun, mas habt Ihr ausgerichtet, Mendel? Mendel.

Wos ich hob aasgericht? Mai! bin ich nich ber Mendel? Alles hob ich aasgericht, wos Ihr Gnoden hoben befohlen. Ich bin suerst gewesen bai der geißige Sildebrand; er hot mir nich wollen sogen, wer hatt de Nommer; ober ich hobs gor gemerkt, daß er hot gelesen de Seitung, un as er hot gelesen de Seitung, hot er aach gefrogt de Mamsel, wer hot gekaaft de Nommer.

Baron.

Gut. Was meint Ihr nun, Mendel, beißt er an?

#### Menbel.

Er baißt on, Ihr Gnoden, er baißt on. Ich will nich sain a rechtschoffner Ifraelit, as er nich

baißt on. Ich bin nich gewesen sehn Minoten baim harrn Lisensiat Barg, sau is er aach fummen. Der harr Barg hat mer geschickt fort, baß ichs sullt sogen Ihr Gnoden, bem harrn Baron. Ober ich wöllt pareren an Lugedor, 's werd nich vergaihn a Bertelstund, sau werd er sein hier.

#### Baron.

Desto besser. Ihr habt boch Gure Leute mit= gebracht?

#### Menbel.

Jo, se staihn braußen; brai Stuck, un ich bin der Verte.

### Baron.

Nun, ich will Euch nicht lange aufhalten. Sobald er herein ift, konnt Ihr geben.

### Mendel.

Awaih geschrien! Hob ich boch verdient borch Ihr Gnoden manch schainen Tholer, un sult nich kunnen worten a Pohr Stund? Un unsre Leit, as se frain ser de Stund an Tholer, mai! se weren staihn geduldig, bis se hoben en Bort waiß we Marmelstain. Ober verseihen Ihr Gnoden — wenn nu uf de Nommer that sollen das grauße Laus?

Baron.

So toll wird sich ber Zufall boch nicht an ber List rachen. Je nun! mein Ziel wurde ich vielleicht boch erreichen, und so wollte ich bem alten Filze ben Gewinn gonnen.

Menbel.

Ich wahf nich, wos Ihr Enoden hoben fer a Beel, ober ihm gonnen — awaih! — hundert un funffig tosend Tholer? — Nischt! de Rleider wöllt ich zerraißen, un de Haare rofen anseln aas mainem Bohrt.

Baron.

Das thate ich nicht — aber jeder nach feinem Gefcmad.

# Funfter Auftritt.

Beinrich fommt gur Mittelthure herein. Borige.

Seinrich.

Er fommt! er ift schon im Sause.

Menbel.

hob ichs nich gedenkt.

Baron.

Fort, Mendel, an Euren Plag! (Mendel geht nach ber Mitte ab.)

#### Baron.

Kuhre ihn hierher! luge ihm etwas vor! Ich will ihn ein Weilchen warten lassen, das macht ihn hißiger.

(Er geht gur Rechten, Seinrich in der Mitte ab.)

## Sechster Auftritt.

Bald barauf öffnet heinrich bie Mittelthur, man fieht bildebrand, Mendel und Juden vor der Thur.

Beinrich (ju bildebrand).

Treten Gie gutigst herein.

(hilbebrand tritt ein, die Juden wollen ihm folgen, beinrich verhindert es, und schlägt die Thure gu.)

Beinrich.

Die verwünschten Juden! Haben Sie bie Gute, Herr Hilbebrand, sich einige Augenblicke zu gedulden. Der herr Baron schreibt Briefe, wird aber bald hier seyn.

Sildebrand.

Bitte recht fehr — mein werthgeschätter herr — barf ich mir Ihren Namen ausbitten?

Beinrich.

heinrich, ju bienen, des Barons Rammer=

bilbebranb.

Sagen Sie mir, bester herr heinrich, ift der herr Baron ein Liebhaber vom Lesen.

Beinrich.

D ja, bei fchlechtem Wetter.

Bilbebrand.

Bas pflegen benn ber Berr ju lefen?

Beinrich.

Buder; immer eines nach bem andern.

Bildebrand.

Sonft nichte? Gewiß nichts weiter?

beinrich.

Auch Journale.

Bilbebrand.

Schlimm, febr schlimm!

Beinrich.

Ja, das fage ich auch.

Bildebrand.

Wohl auch die Zeitungen?

beinrich.

Rein, die bekommen wir gar nicht.

Sildebrand.

Also die Zeitungen nicht? Kennen Sie mir Ihr Chrenwort barauf geben, herr heinrich?

Seinrich.

Das nicht, verehrter herr hildebrand. Er lief't sie vielleicht beim Konditor oder in der Restauration.

Silbebranb.

Ift der Herr Baron heute schon aus gewesen?

Seinrich.

Noch nicht.

Bilbebrand.

Vortrefflich.

Mendel (bie Thure offnend).

Nů, Mosje Seinrich - -

Beinrich.

Geht zum Teufel! — (Menbel zieht fich zurud) Die verwünschten Juden! Wenn ich nur mußte, was sie heute mit meinem herrn zu schaffen haben: cs sind ihrer wenigstens schon ein Dugend hier gewesen.

Silbebrand (für fich ).

Leiber weiß ich, was sie wollen: die Sache ist verrathen. (Bu heinrich) Könnte man sie nicht fortschaffen? sie nicht überreden — —

Beinrich.

Ud, herr hildebrand, die menfchliche Stimme thut bei biefen feine Wirfung: es giebt nur einen

Mang fur sie auf ber Welt; aber freilich mit bem Mange getraue ich mir — —

Bilbebrand (ihm Geld gebend).

Da ift ber Klang — versuchen Gie es, lieb= fter Herr Beinrich.

peinrich.

Ich will mein Möglichstes thun.
(Er geht nach ber Mitte ab.)

Silbebrand.

Der Baron hat die Zeitung nicht gelesen, seine Forderung wird menschlich seyn. Hundert und zwanzig Friedrichsd'or will der Sterngucker geben — ei, nicht dumm. Nicht 120 Pfennige wurde er geben, wenn er nicht wüßte — wahrhaftig! — er sieht mir nicht aus wie einer, der den Sperling sliegen läßt, ehe er die Taube beim Flügel hat. Er soll warten, die er mich wieder sieht. Das Loos ist mein, das Geld ist mein, Alles ist mein.

(Man hort garm im Borgimmer.)

Beinrich (braugen).

Scheert Euch jum Teufel! der herr ift fcon ausgegangen, und fommt vorm fpaten Abend nicht jurud.

Bilbebranb.

Was ist das für ein Larm? Gewiß wieder Juden. 2. 286.

## Beinrich (tritt ein).

Eine vermaledeite Bucht! Kaum habe ich die ersten vier mit Mube fortgeschafft, so kommen zwei andere, und pflanzen sich hin wie Stocke. Ich fürchte, sie dringen hier ein, wenn sie den herrn Baron reden horen. Sie sprechen von Lotterie —

### Sildebrand.

Nein, liebster Herr Heinrich, nicht von Lotzterie: Sie haben unrecht verstanden, sind vielleicht an die Judensprache nicht gewöhnt. (Er giebt ihm Getb.) Versuchen Sie es doch noch einmal! thun Sie mir den Gefallen!

## Seinrich.

Nun, ich will zusehen. (Bei Seite.) Wenn mir ber herr Beit laßt, fo laffe ich noch ein halb Dugend folcher Juben aus meiner Sasche fpringen.

(Er geht wieder gur Mittelthure hinaus.)

## Bildebrand.

Ad! ach! ach! es ist eine Schande und ein wahrer Jammer, daß nach jedem armfeligen Biffen Brot gleich hundert Hande langen.

# Siebenter Auftritt.

Der Baron fommt aus bem Seitenzimmer rechts. Sil= bebrand und Beinrich.

Baron.

Guten Morgen, Berr Nachbar.

Silbebrand.

Unterthanigster, herr Baron.

Baron.

Nehmen Sie es nicht übel, daß ich habe auf mich warten laffen.

Sildebrand.

Bitte unterthanigft.

(Man hort Larm und Beinrich's Stimme im Bors gimmer )

Baron.

Was ift denn draußen für ein Soben. (Er will nach der Mittelthure gehen.)

Silde brand (ihm in den Weg tretend).

Bemühen sich der Herr Baron doch nicht! ich will zusehen. (Er geht nach der Thure, in dem Augensblice öffnet sie Beinrich.)

Seinrich.

Juden und fein Ende. (Er wird ben Baron ges wahr.) Ja fo. Sie find fcon fort. (Er zieht fich zurud.)

Baron.

Bas fprach boch ber Narr von Juben?

Bilbebraub.

Er schien nur aufgebracht gegen sie. Vermuth= lich hat ihm einer etwas aufdringen wollen.

Baron.

Nehmen Sie Plat, und laffen Sie mich wiffen, wie ich zu bem Vergnügen komme, Sie bei mir zu sehen.

(Sie haben fich unterbeffen gefest.)

Silbebrand.

Ich habe nur um Entschuldigung meiner Reckheit zu bitten; aber was thut man nicht für einen Freund. Ich hatte nämlich meinem altesten und intimsten Freunde bas Loos Nummer 32323 ver= sprochen, unglücklicher Weise aber vergessen, es sogleich bei Seite zu legen: und so hat es meine Tochter in ihrer Unwissenheit Ihnen gegeben, Herr Baron. Ich komme also mit der unterthänigen Unfrage, ob der Herr Baron nicht die Gewogen= heit haben wollten, das Loos gegen ein anderes zu vertauschen, oder auf sonst eine Weise abzutreten?

Baron.

Ein feltfames Unfinnen, Berr Bilbebrand.

## Bilbebranb.

Seltsam, das will ich nicht läugnen; aber erwägen der Herr Baron gutigst die Macht der Freundschaft. Es ist mein ältester, bester, treuesster Freund — wir haben uns von Kindesbeinen an unaussprechlich geliebt — ich habe ihm das Loos feierlichst zugesagt, und kann ich nun diese Busage nicht erfüllen, so ist ein Bruch unvermeiblich. Er wird glauben, ich habe das Loos selbst weggegeben, um eines Vortheils willen wegsgegeben.

#### Baron.

Sollte Ihr altester, bester, treuester Freund fo Schlimmes von Ihnen glauben?

### Silbebranb.

Ach! gnabiger Herr, wer kann bem Menschen vorschreiben, was er glauben soll? Es ware doch bitter, wenn ich einen so bewährten Freund verslieren sollte. D herr Baron! Sie haben gewiß auch ein Herz, empfänglich für Freundschaft —

### Baron.

Ja wohl, ich fühle ganz das Schmerzliche Ihrer Lage, und bedaure innigst, daß ich Ihnen nicht helfen kann. Allein das Lotterieloos wegzugeben, ist mir unmöglich.

Silbebrand.

Der Freundschaft wegen wurde ich selbst ein Opfer nicht icheuen.

Baron.

Ad! nun merke ich es erft, daß Gie fcherzen. Silbebrand.

Mein, herr Baron, ich fpreche im Ernft.

Baron.

Geben Sie doch! Ein Mann Ihres Stanbes bringt fein Opfer.

Silbebrand.

Sollte nicht, follte freilich nicht; aber mir hat von Jugend auf eine gewisse Weichheit bes herzens angeflebt.

Baron.

Immer beffer! Doch laffen wir ben Scherz, herr hilbebrand, um auf bas Geschäft zu tom= men, bas Sie wahrscheinlich zu mir führt.

Silbebrand.

Wie foute ich mich benn unterfangen, mit Ihnen, gnabiger Herr, bem ich heute zum ersten= male die Ehre habe aufzuwarten, Scherz zu trei= ben? Ich muß unterthanigst bitten, zu glauben, baß mich gar fein anderes Geschäft hergeführt, als bas schon erwähnte.

Baron (aufftehenb).

Wirklich? . Nun, fo find wir fertig: benn aus bem Sandel fann nichts werden.

Bildebrand (fteht ebenfalls auf).

Warum nicht? gnadiger Herr; warum benn nicht?

#### Baron.

Nun, ist es benn nicht hochst naturlich, daß, wer einmal ein Lotterieloos fauft, es auch beshalten will?

## Sildebrand.

Naturlich, ja. Aber warum foll nicht auch das Unnaturliche geschehen? Ohnehin geschieht ja des Naturlichen mehr als zwiel. Und die Sache ist ja im Grunde gar nicht unnaturlich. Sie, herr Baron, treten mir das Loos ab: ich erstatte Ihnen die gehabten Kosten, lege etwa noch zehn Friedrichsd'or zu.

#### Baron.

Wie, Herr? Glauben Sie, ich treibe Schacher?

Handel, herr Baron, handel, wie alle Abams= finder, vom Konige herab bis jum Bettler. Sie haben Guter in Pommern: also handeln Sie mit Korn und Holz, Flachs und Wolle, Schlachtvieh und Federvieh, Milch, Butter, Giern und Rafe. Ein ehrenwerther Handel, das weiß Gott. War= um follte aber der, den ich vorschlage, minder ehrenwerth seyn?

## Baron.

Schon gut! Ich verachte ben Handel nicht. Aber zehn Friedricheb'or — pfup! Wenn es we= nigstens Taufend waren.

Bilbebrand (entfest).

Taufend? — O herr Baron, bas harte Wort fam nicht aus Ihrem großmuthigen Bergen.

Baron.

Ware es benn zu viel für ein Loos, bas 150 Taufend Thaler gewinnen kann.

Bildebrand.

Kann, aber nicht wird. Warum foute bas große Loos unter 90 Taufend Nummern gerade auf diese fallen?

Baron.

Aber warum gerade auf eine andere?

Der herr Baron hoffen also wirklich?

Icder, ber in die Lotterie fett, hofft bas große Loos zu gewinnen.

Bilbebrant.

Und betrügt fich.

Baron.

Nun, dann heißt es: Du hast gehofft, Dein Lohn ist abgetragen. Mit diesem Loose aber hat es noch eine besondere Bewandniß: ich habe einen Burgen meiner Hoffnung.

Sildebrand.

Den mochte ich wirflich fennen lernen.

Baron.

Es ift ein Traum.

Silbebrand (fich jum Bachen zwingenb).

Hahaha! — Verzeihen Sie, Herr Baron — aber es ist ja unmöglich, bas Lachen zu halten, wann ein vornehmer, hochgebildeter Mann auf biese Art von einem Traume spricht.

Baron.

Sie glauben also nicht an Traume?

Bilbebrand.

Schaum und Dunst! Schaum und Dunst! nichts weiter.

Baron.

Nun, jeder hat seine Ansicht. Uebrigens gesstehe ich Ihnen, daß auch mir nicht alle Traume gleich wichtig erscheinen. Auf die Traume ber Man-

ner lege ich wenig Werth; aber das Weib ist durch seinen garteren Bau und seine nahere Versbindung mit der Natur ein ahnendes, prophetisches Wesen, und der Traum, der meine Hoffnung versburgt, ist eines Weibes Traum.

Silbebrand

(ber ihm andachtig zugehört, die Bande faltend). Und wird gewiß in Erfüllung gehen.

Baron.

Gewiß. Sie glauben boch also in diesem Falle auch an Traume.

Sildebrand (fich befinnend).

Ich? Bewahre Gott! an keinerlei Traume, in keinem Falle, in keinem möglichen Falle, in keinem erdenklichen Falle. Und nun vollends hier! Ich weiß ja, von wem der Traum kommt; von meisner Tochter, sie hat es mir felbst gesagt, und ich habe sie gleich recht tüchtig ausgelacht. Nein, Herr Baron, meine Tochter ist nicht von zartem Bau, weiß nichts von Berbindung mit der Natur, hat nur Sinn für Nähen und Stricken, Kochen und Backen, Wasschen und Platten, freut sich nur des Sommers, weil dann die Wässche schneller und besser trocknet, und wiederum des Winters, weil es dann keine Fliegen giebt, die die Vorhänge bes

schmußen. Sie hat schon oft Gelegenheit gehabt, sich gut zu verheirathen, aber ungeachtet meines Buredens hat sie niemals gewollt. Nun bitte ich Sie, was kann in einem Madchen, das mit 21 Jahren nicht heirathen will, Uhnendes oder Prophetisches senn?

Baron.

Ich muß gestehen, Ihre Tochter ist mir ansbers erschienen: boch wer kann sie besser kennen, als der eigene Bater? Da ware benn freilich meine Hoffnung schwach verburgt.

Bildebrand.

Sehr schwach, schauderhaft schwach, so schwach wie ein Kapital von einem Bewohner des Schuldzthurms. Wenn ich also zwanzig Friedrichs

Baron.

Nichts mehr bavon! Ich brauche fein Geld, und will mein Loos behalten. Auch ist mir jede Summe unter 100 Friedrichsb'or ein Grauel.

Sildebrand.

Ich follte boch benten — — — Baron.

Herr Hilbebrand, es ist mir angenehm gewesfen, Ihre Bekanntschaft zu machen; aber jest verszeihen Sie — es ist schon spat; ich muß ausgehen — (Er macht Miene, sich zu entfernen.)

## Silbebrand.

Enabiger Herr, ich wende mich an Ihr groß= muthiges, adliges Herz. Sie sind ein reicher Ca= valier, brauchen kein Geld; mein Freund ist ein armer Mann.

#### Baron.

Warum nicht gar! Sie haben gewiß keinen armen Freund.

## Silbebrand.

Nun, an sich mare er eigentlich nicht arm, weil er aber sieben Rinder hat — —

#### Baron.

Sie glauben also boch, bas Loos werde gewinnen?

## Bilbebrand.

Mitnichten! Bewahre Gott!

### Baron.

Nun, so hilft es ja Ihrem armen Freunde nichts.

#### Silbebrand.

Nichts, in der Welt Gottes nichts! Aber, Herr Baron, nehmen Sie alles zusammen, meine Zusage, die heilige Freundschaft, die sieben Un= mundigen, meine Seelenangst —

Baron.

Es thut mir leid, daß ich Ihnen nicht bienen kann. Leben Sie wohl.

(Er geht auf die Seitenthure rechts gu.)

Silbebrand (ihn gurudhaltend). Ich gebe 100 Friedriched'or.

Baron.

Ich brauche sie nicht. (Er thut wieder einige Schritte.) Doch halt!

Bilbebrand (freudig).

Ja! halt! halt!

Baron.

Einer meiner Freunde ist in Verlegenheit; er wollte gestern Abend 200 Friedrichsd'or von mir borgen, ich bin aber für den Augenblick außer Stande. — Wollen Sie die Summe geben?

Silbebrand.

Ja, Herr Baron: hundert für das Loos, und hundert als Darlehn, auf drei, oder auch auf sechs Monat, ju 10 Procent.

Baron.

Herr! — Doch wozu mich ereifern? — Gu= ten Morgen! (Er geht, und als er schon bie Seitenthure offnet, ruft:) Bilbebrand

(nach heftigem Rampfe mit fich felbft).

Ich gebe die 200 Friedriched'or — (schwach) ich gebe sie — (stärker) aber unter der Bedingung —

Baron.

Unter welcher Bedingung? (gurud fehrend.)

Sildebrant.

Miemand darf wiffen, daß ich das Loos von Ihnen gekauft habe, und follte es irgend eine Kleisnigkeit gewinnen, so muß es heißen, Sie hatten gewonnen.

Baron.

Wohl! ich bin es zufrieden.

Sildebrand.

Alfo ein Mann ein Wort — die Sache ist abgemacht?

Baron.

Ja, fobald bas Geld auf dem Lifche liegt, und Sie das Loos in Sanden haben.

Bilbebrand.

Ich habe das Geld nicht bei mir.

Baron.

So holen Sie es. Ich suche indessen bas Loos hervor. Auf Wiedersehen!

(Er geht in bas Seitenzimmer rechts.)

## Uchter Auftritt.

Bildebrand; fotann Seinrich.

Silbebrand.

Es ist mein! es ist mein! Theuer erkauft — aber doch nicht zu theuer. Nun will ich den letze ten fauern Gang gehen, und die schönen Friedrichse d'or holen.

(Indem er zur Mittelthure hinaus gehen will, tritt Geinrich ein.)

Beinrich.

Aha! Ift Ihr Geschäft mit meinem Herrn schon abgethan?

Sildebrand.

Maes richtig - flar und rund.

Beinrich.

Nun, fo empfehle ich mich bu fernerer Ge-

Bildebrand.

Ich fomme noch einmal; in gehn Minuten bin ich wieder hier. Unterdeffen, liebster Gerr Geinrich, haben Sie die Gute, keinen Menschen zu Ihrem herrn zu laffen, besonders um Gottes willen keine Juden.

Beinrich.

Bon Bergen gern: es ift nur fo entfeslich

schwer, bergleichen Leute abzuhalten, und mein herr will es obendrein nicht.

Sie verpflichten feinen Undanfbaren.

Seinrich.

Wer wollte nicht alles Mogliche thun fur einen fo madern großmuthigen Mann?

Bildebrand.

Sagen Sie, für einen Freund, liebster herr Heinrich, für einen Freund. (Ihm die hand reichend) Wir sind ja doch Freunde. Umarmen wir uns brüderlich, denn eigentlich sind wir doch alle Brüder.

( Sie umarmen einander. )

Beinrich (in ber Umarmung).

Seid umfclungen, Millionen!

Silbebranb.

Uch nein! nur 150 Taufend.

(Der Borhang fallt.)

# Dritter Aft.

# Erfter Auftritt.

Silbebrands Wohnung wie im erften Uft.

Silbebrand allein.

Es ist wahr, febr wahr, man lernt, fo lange man lebt. Sabe ich doch immer geglaubt, Traume und Uhnungen und Sternbeuterei maren nichts als Albernheiten, weil man es mir von Jugend auf fo vorgefagt bat: und nun in meinen alten Tagen muß ich erft erfahren, daß es große, herrliche Ge= heimnisse sind, ohne die ich wohl niemals das große Loos gewinnen wurde, wie ich es nun gewinnen werbe. - Ja, heute ober morgen muß ber große festliche Tag fenn, wo des himmels Segen auf mich herabsturgen wird wie Platregen; aber ich werde unerschutterlich in dem Guffe fteben, und burch feinen Schirm ben golbenen Reg en abhalten. Biele werden fich gramen, und wenn es Beiber 2. 285.

14

sind, auch weinen; viele werden unzufrieden seyn; einige wenige werden sich mäßig freuen; aber ich werde jubelnd daher fahren, wie ein Bräutigam, der daß Jawort erhalten. — Wie wird Knorr erstaunen, ja sich entsetzen! — Aber im Grunde wäre es doch wohl besser, er erführe nichts davon. Ich könnte dann ungehindert speculiren — die Summe verdoppeln, und dann die doppelte abermals verdoppeln, und dann abermals, und so weiter Millionen auf Millionen häusen — und dann Knorrn zu meinem Kasten führen, und sagen: Sieh her, Mistäser! begreisst Du nun den Flug des Adlers? So will ich: — (Es wird an die Mittelthure geklopst) Gerein!

# 3weiter Auftritt.

Gine Bettlerin öffnet die Thure. Sildebrand.

Bettlerin (an ber Thur).

Haben Sie die Gnade, und schenken Sie einer armen Frau etwas, bie feinen Mann und neun Rinder hat.

Silbebrand.

Geht jum Guckguck!

#### Bettlerin.

Ich wollte auch recht fleißig fur Em. Gnaden beten.

## Sildebrand.

Beten? Gut! (Er geht an bie Thure und giebt ihr Gelb) Da habt Ihr einen Sedhfer! aber send nun feine undankbare Kreatur, und betet auch gehorig.

#### Bettlerin.

Das will ich. Gott bezahle es Ihnen. (Sie geht.)

## hildebrand

(macht die Thure zu, öffnet fie aber fogleich wieder, und ruft ber Frau nach).

Aber hort! Ihr mußt sogleich beten, noch auf ber Treppe: sonst ist es am Ende zu spat. (Er macht bie Thure zu) Es kann mir nicht entgehen, das große Loos. Und wenn nun die Goldrollen hier liegen (er sest einen Stuhl neben den Tisch) und ich sie zähle, einmal nach dem andern den Tisch voll.

— Ich möchte doch wissen, wie vielmal ich den Tisch werde voll zählen können. (Er mist den Tisch mit der Spanne) Fünf Spannen lang, viere breit, macht 20 Spannen ind Gevierte. Wie viel Friedzrichsd'or gehen nun auf eine Spanne? Laß sehen! (Er schüttet Friedrichsd'or aus einem Beutel, legt das

von soviel in eine Reihe, ale er überspannen fann. Uns terbessen tritt)

## Dritter Auftritt.

Julie aus bem Debengimmer rechts. Silbebrand.

Julie (nach einer furgen Paufe).

Bas Sie da für schones Gold haben, lieber Bater!

## Bilbebrand (fchreienb).

Uh! (Er befinnt sich und streicht schnell bas Gold ein) Einfältiges Ding! was Du einen erschreckst! Schones Gold? Abgeschmackte Redensarten! es giebt kein häßliches Gold. — Aber freilich, es ware noch schoner, wenn es mir gehorte. Du bist wohl am Ende thoricht genug, zu glauben, es sep mein?

## Julie.

Richt boch, lieber Bater: wie famen Sie benn zu fo vielem Golbe?

## Bildebrand.

Recht, meine gute Tochter, wie fame ich das zu? Du weißt wohl, ich lebe fummerlich von den Paar Pfennigen, die ich mit fremdem Gelde vers diene. Ach! wenn es mir gehorte, wie gern wollte ich Dir einen Friedrichsb'or zu ein Paar neuen Kleidern schenken. Aber, was wolltest Du denn eigentlich?

## Julie.

Der Doctor Hartwig ist hier, lieber Vater, und wunscht noch einmal mit Ihnen über die Angelegenheit zu sprechen, über die er schon neulich mit Ihnen gesprochen hat.

Bildebrand.

Nichts! nichts! es fann zu nichts fuhren.

Julie.

Mein theurer Vater, ich will Ihnen kein Gesheimniß daraus machen, daß meine Wunsche mit ben seinigen übereinstimmen.

### Silbebranb.

Deine Bunfche sind einfaltige Dinger: gieb ihnen den Laufpaß! Es fann aus der Sache nichts werden. Der Doctor hat kein Vermögen, und nur noch wenig Prazis. Ich brauche einen Schwiegersohn, der mich armen Mann unterstüßen, mir, wenn ich alter werde, das Enadenbrot gesten kann.

### Julie.

Soren Sie ihn doch nur an, liebster Bater! Er will Ihnen Borschläge machen — — Silbebrand.

Ich will nichts horen: er ift zu arm, um vernünftige Propositionen zu machen.

## Bierter Auftritt.

Knorr fommt gur Mittelthure herein. Die Borigen.

#### Rnorr.

Hier find die Nummern, Herr Prinzipal, die heute gezogen worden sind. Gin Gewinn ift bei uns gefallen.

Sildebrand (heftig ergriffen).

Ist? — ist? — Still! — schweigen Sie! — Reden Sie nicht! — Ich muß mich sammeln. (Nach einer furzen Pause) Auf welche Nummer?

Anorr.

Auf 32323.

Sildebrand.

, Wie viel gewonnen?

Anorr.

Ein Mäßiges: 40 Thaler.

hildebrand (vom Schred ergriffen). Biergig - (Er stemmt fich auf ben Tifch.)

Anorr.

Der herr Pringipal scheinen außer sich vor Freude.

Julie.

Lieber Vater, mas ift - - -

Bildebrand.

Vierzig Thaler! (hell auflachend; zu Knorr) O Sie alter Vocativus!

Rnorr.

Ich bitte, Herr Prinzipal! was habe ich mit dem casu vocativo gemein?

Sildebrand.

Sie haben etwas gemerkt — wollen mich necken —

Anorr.

Ich nede keinen hund, geschweige ben herrn Pringipal.

Bildebrand.

Sagen Sie es heraus! schnell heraus! Es ist nicht mahr.

Anorr.

Schen Sic selbst! Hier ist die Liste, wie wir sie an jedem Ziehungstage bekommen. (Er giebt ihm die Liste.)

Bildebrand (hineinblidend).

32323 - vierzig Thaler. (Er zerreißt muthend

die Lifte.) Zur Holle mit Dir! jur Holle mit der ganzen Lotterie! Ich bin fertig — ich bim abgezthan. Ich wollte, ich fäß im hollischen Feuer, und Ihr mit, und alle mit.

Anort.

Behute uns Gott in Gnaben!

Bulie.

Vater, um bes himmels willen, was fehlt Ihnen?

Silbebranb.

Gelb! Geld! Geld! Ich habe das verfluchte Loos von dem Baron zuruckgekauft.

Anorr.

Wie? abermals speculirt? sechs Friedrichsd'or gewagt?

Silbebrand.

Satan! Satan! Nicht feche, nicht feche.

Anorr.

Barmherziger! auch Agio? wohl gar an die zehn? Gildebrand.

Nicht zehn — nicht hundert — unermeßlich! Knorr.

Zwei — zwei — (laut herausschreiend) Zwei= hundert Friedrichsd'or. Knorr (heftig werbend). Herr Prinzipal, Sie rafen.

Silbebrand.

Ich habe geraset. Ihr fend Schuld an bem Unglud. Warum ließet Ihr mich frei herum laufen wie einen Gesunden? Nun ist es aus, alles aus — sogar dem Bedienten, dem Bosewicht, habe ich auch funf Thaler geschenkt.

#### Anorr.

Noch fünf Thaler? Ja, nun ist es aus. Nun mag der Henker sigen und rechnen, wechseln, zahlen, sparen — ich nicht mehr. Sapperment! ich will die Lust der Welt genießen — in disentliche Garten gehen — Nachmittags Kaffee — Abends Buttersemmel mit Schinken und Weizenlagerbier, wie die andern Gottlosen thun. Es wird mir das Herz brechen; aber es soll nichts nachbleiben, was undankbare Erben verspeculiren könnten.

#### Julie.

Ich beschwöre Sie, Knorr, vermehren Sie nicht die Verwirrung. (Bu hilbebrand, der unterdessen die Salfte ber Liste, die ihm in der hand geblieben, mit den Jahnen zerriffen hat) Liebster Vater, fassen Sie sich.

Silbebrand (fich faffend).

Dich will ich faffen, Dich, Du bofe Brut,

Du Schlange, die mich verführt hat. Gieb mir mein Geld jurud! gieb mir mein Geld jurud! Warum haft Du getraumt? fo lugenhaft getraumt?

Julie.

Das Loos hat ja doch gewonnen — —

Silbebrand (in ber hochften Buth).

Gewonnen? gewonnen? (in bie Sanbe flatschenb) Bravo, Satan, Bravissimo! — Vierzig Thaler — (schwach werbenb) zu einem Sarg.

(Er finft erschöpft in ben Behnftuhl.)

Julie.

Guter Gott! bleiben Sie hier, lieber Knorr, ich hole den Doctor.

(Sie geht in bas Debengimmer rechts.)

# Fünfter Auftritt.

Sildebrand. Anorr.

#### Rnorr.

Es ist entsetzlich! Zweihundert Friedrichsd'or machen 1133 Thaler und 10 Silbergroschen, dazu noch 5 Thaler, thut 1138 Thaler 10 Silbergroschen: dagegen gewonnen 40 Thaler minus den Abzug: also 1100 Thaler verloren. Das ist ein Nagel zu meinem Sarge.

Silbebrand (fich erholend). Uch! ein theurer Ragel!

Anorr.

Und nun holt noch vollends die Mamfell ben Doctor; ber verschreibt gewiß ein Recept, und bas fostet wieder Geld. Uch! in welches Elend haben uns der Herr Pringipal gestürzt!

Silbebrand.

Id will fein Recept — will wenigstens gratis fterben.

### Anorr.

. Sagen ber Berr Pringipal nur, Sie waren feelenkrank: für die Seele verordnet man nur Diat und frifche Luft; das koftet wenigstens nichts.

# Sechster Auftritt.

Julie und hartwig fommen aus ber Seitenthure rechts. Borige.

hartwig.

Es thut mir unendlich leid, Herr Hildebrand, daß ein so unangenehmer Borfall — —

Sildebrand.

Ihr Diener, Herr Doctor. Ja, ein bofer Zufall — namlich ein Seelenübel.

hartwig.

Mag die Ursache sein. Dabei leidet naturlich ber Körper.

Anorr.

Das glaube ich faum. Bei meinem herrn Prinzipal stehen Leib und Seele in feiner Gemeinschaft.

Bilbebrand.

Gang recht. Es ist ein pures Seelenleiden. Ich habe bann und wann Anfalle von Schwindel, die mir gang und gar den Verstand rauben.

Julie.

Lieber Bater, wie tonnen Gie - -

Bildebrand.

Still! rede nicht darein! (zu hartwig) In solchen Augenblicken weiß ich naturlich nicht, was ich
thue ober sage, und wer dann gerade Geschäfte mit
mir hat, der ist schlimm daran — ich glaube, Sie
selbst, lieber Doctor, haben es in der bewußten Angelegenheit erfahren. Nun, nun! es läßt sich
darüber sprechen — ja immer noch darüber spreschen. Geben Sie mir nur ein Attestat, daß ich
zu Zeiten von Sinnen bin.

Sartwig.

Sie scherzen vermuthlich. Das fann ich nicht.

Hilbebrand (anfspringend). Konnen nicht? und wollen doch — — Sartwig.

Hören Sie mich, Herr Hildebrand! Ich weiß, was Ihnen begegnet ist. Der Baron ist mein Freund; ich bin so glücklich gewesen, ihm einige Dienste zu leisten. Wollen Sie also meine Verzmittelung annehmen —

Sildebrand.

Mit beiben Sanden. Schaffen Sie mir meine Puppchen wieder; Sie follen erschrecken über meine Dantbarkeit.

hartwig.

Ich will sogleich zu ihm gehen: wahrscheinlich treffe ich ihn noch zu Hause. Mademoiselle, ein niederschlagendes Pulver wird dem Herrn Bater gute Dienste thun. Auf Wiedersehen!

(Er geht nach ber Mitte, Julie gur Rechten ab.)

# Siebenter Auftritt.

Silbebrand. Anorr.

So ift boch noch eine hoffnung.

#### Rnorr.

Ja, so eine Hoffnung ist wie Berengold: wenn man es bei Lichte besieht, ift es nichts als Auskehricht ober Scherben.

Sildebrand.

Aber ber Doctor ift fein intimer Freund.

### Anorr.

Der Herr Prinzipal werden wohl niemals sich in die Welt finden lernen. Einen Menschen — ei! was sage ich? — eine Misseburt, die aus Freundsschaft zweihundert Friedrichsd'or auf die Straße wirft, giebt es — Gott sep Dant! — auf dieser Welt gar nicht. Ich weiß wohl aus meiner Schulzieit her, daß Orestes und Pylades sehr spezielle Freunde gewesen sind, und dieser sich für jenen hat wollen schlachten lassen. I nun — das kann nun wohl seyn: hatte aber Pylades mit zweihunzbert Friedrichsd'or herausrücken sollen, so würde wohl die Freundschaft nicht bei Kasse gewesen seyn.

# Bildebrand.

Sie haben Recht — leider Recht. Aber was ift zu thun?

### Anorr.

Es ift immer beffer, Sie bestehen auf bem Utteftate, und verfpreden dafür bem Doctor flar

und bentlich bie Mamfell. Mit 1100 Thalern fon= nen wir nach unserer Weise leicht 200 jahrlich ge= winnen, und so viel kostet eine Rochin nimmermehr.

Silbebranb.

Freilich! freilich! Aber der Doctor will nicht.

Ad, folde ausschweifende Leute, wie er - - Bilbebranb.

Ift ber Doctor ausschweifend?

Anorr.

Ift er nicht verliebt? und giebt es eine argere Ausschweifung, als die Liebe? Solche Menschen find leicht zu firren.

Silbebrand.

Aber die Leute werden es nicht glauben, daß ich verruckt bin.

Anorr.

Ei, was wollten Sie nicht? Der herr Prinzipal muß sich nur geberden und sprechen wie ein Berruckter.

Bildebrand.

Mecht! aber wie muß ich das machen? Wiffen Sie es?

Anorr.

Nein; habe auch feine Pragis. Aber da be= finne ich mich, ich habe gestern ein Buch bei ber

Mamfell gesehen, wo ein verrucktes Fraulein vorstommt — ich glaube, sie heißt Ophelia! das Buch will ich holen, daraus konnen ber Herr Prinzipal vollends lernen, was zum Verrückten gehort.

(Er geht nach ber Rechten.)

Silbebrand.

Wenn mir der Doctor nur nicht über ben Sals fommt.

Anorr.

Dann laffen sich der Herr Prinzipal vor der Hand nur auf gar nichts ein, sondern contentiren sich mit einigen schauderhaften Gesichtern.

(Er geht in bas Seitenzimmer rechts.)

Bildebrand.

Wenn ich erst für verrückt erklart bin, bann bin ich geborgen. Ein Verrückter kann feinen han= bel schließen; ber Baron muß das Geld wiedergeben. (Geräusch braußen) Man kommt; gewiß der Doctor.

# Achter Auftritt.

Sart wig und der Baron treten gur Mittelthure her= ein. Silbebrand.

hartwig.

herr hilbebrand, mein Freund hier hat es vor= gezogen, felbst einen Besuch bei Ihnen zu machen.

Bilbebrand (Gefichter schneidend).

D! o! o!

Baron.

Bur Erwiederung des Besuches, mit bem Sie mich neulich beehrten.

Bilbebrand (wie oben).

Gi! ei! ei!

Baron.

Mein Besuch scheint Ihnen eben nicht großes Bergnugen zu machen.

hartwig.

Was ift Ihnen zugestoßen, herr hildebrand? Silbebrand (wie oben).

Su! hu! hu!

Sartwig (für fich).

Aha! ich verstehe. (3um Baron) O Himmel! sein Berlust hat ihn wirklich um den Verstand gesbracht. Ja, lieber Baron, da kommen Sie zu spat mit Ihrem großmuthigen Entschlusse.

Silbebrand.

Grofimuthigen Entschluffe? D, reben Gie! fprechen Sie! fagen Sie, gnabiger Berr!

Baron.

Ich bitte, lieber Doctor, laffen Gie uns allein. Aber geben Gie nicht weg.

2. 235.

Silbebrand.

Berfügen Sie sich gefälligst zu meiner Tochter.

Sartwig.

Sute Gefchafte, meine Berren! (Er geht in bas Rebenzimmer rechts.)

# Meunter Auftritt.

Der Baron. Silbebrand.

Baron.

Unser Loos hat vierzig Thaler gewonnen.

Sildebrand.

Unfer Loos? Ja, nicht mahr, unfer Loos? Ihr Loos?

Baron.

Das Ihrige, benn Sie haben es gekauft. Aber freilich haben Sie einen schlechten Rauf gemacht.

Silbebrand.

Einen Rauf, ber mich gang und gar zu Grunde richtet.

Baron.

So hore ich: offenherzig gestanden, ich habe Sie für einen reichen Geizhals gehalten.

Silbebrand.

Das vergebe Ihnen Gott!

#### Baron.

Nun aber sagt mir der Doctor, Sie waren nichts weniger als reich, Sie hatten diese unglud'= liche Speculation mit fremdem Gelde gemacht.

Silbebrand.

Sagt er — ber freuzbrave Doctor? Ja, ber ist ein Ehrenmann; aus deffen Munde geht kein unwahres Wort; ber kennt meine Umstände; ach! für den wollte ich Alles thun.

Baron.

Mun, das werden wir gleich feben. Bilbebrand.

Namlich, was in meinen Rraften steht, gnas biger herr: benn über feine Rrafte - -

Baron.

Berficht sich. Aber erklaren Sie mir boch, wie ein Mann von Ihren Sahren mit fremdem Gelbe folch ein Wagftud unternehmen kann?

Silbebrand.

Ach! herr Baron! das leidige Vaterherz. Man will fein Fleisch und Blut nicht nacht und bloß zu= ruck lassen, man will ein Paar Thaler dafür bei Seite legen —

Baron.

Das ist zu entschuldigen; aber Ihre Lage wird badurch nicht besser.

# Sildebrand.

Im Gegentheil, mit jeder Minute schlimmer, elender: denn alles, was noch mein ist, nämlich ich selbst, meine Tochter und der alte Spiß, ist fressendes Kapital.

### Baron.

Horen Sie, Herr Hilbebrand. Ich bin ein wohlhabender Mann, und mache mir wenig aus einer so unbedeutenden Summe.

# Silbebrand.

Unbedeutend! das fage ich auch.— hochst un= bedeutend — namlich fur Sie, gnabiger herr.

### Baron.

Id fonnte mich also wohl entschließen, den Sandel rudgangig werden zu laffen.

# Sildebrand.

Ady ja, rudfgångig; das ist wahrhaft adelig. Baron.

Sie sehen aber hoffentlich ein, daß ich dazu durchaus teine Verpflichtung habe, daß es nur Gefälligkeit ist.

Silbebrand.

Pure Großmuth und Gnade.

Baron.

So werden Sie mir auch bas Recht guge=

stehen, meine Gefälligkeit an gewiffe Bedingungen zu knupfen.

Silbebrand.

Ach Gott ja! wer bas Geld hat, hat auch bas Recht.

Baron.

Ich muß Sie aber bitten, meinen Vorschlag schlechtweg anzunehmen oder zu verwerfen. Keine Unterhandlung! nur Ja oder Nein.

Bildebrand.

Ach! das find fürchterliche Worte! Aber ha= ben Sie nur die Gewogenheit zu fagen, was Sie befehlen.

Baron.

Sie geben mir das Loos, ich Ihnen die zweis hundert Friedrichsb'or zuruck - -

Sildebrand.

Burud! zurud!

Baron.

Unter der Bedingung, daß Sie meinem Freunde, dem Doctor Hartwig, die Hand Ihrer Tochter, die er liebt, bewilligen.

Bilbebrand.

Ach, herr Baron, was fann Ihnen baran liegen?

Baron.

Sehr viel, mein herr. Der Doctor ist mein Freund, und hat mir Verbindlichfeiten auferlegt, die sich nicht durch Geld, sondern nur durch Liebes- bienste ausgleichen laffen. Er verlangt übrigens weder Aussteuer noch Mitgift.

Sildebrand.

Nun, es ware auch jum Sodtlachen, von einem blutarmen Manne eine Mitgift zu verlangen.

Baron.

Damit Ihr hauswesen keine zu große Störung erleibe, kann ja der Doctor die Wohnung beziehen, die hier im hause zu Michaelis leer wird. Sie könnten sich dann bei Ihren Kindern in die Kost geben. Nun? wollen Sie ober wollen Sie nicht?

Bilbebrand.

Ja, herr Baron! ich will.

Baron.

Run meine zweite Bedingung.

Silbebrand.

Ach! ach! ein Ungluck fommt nie allein.

Baron.

Weder mein Freund noch Ihre Tochter durfen jemals erfahren, daß ich Sie zu diefer Einwilligung bewogen habe. Geben Sie also vor, Sie hatten einen ziemlich vortheilhaften Bergleich mit mir gez troffen, und aus Dankbarkeit für die guten Dienste, die Ihnen der Doctor bei mir geleistet, bewisigten Sie jest, was Sie früher versagt hatten.

Bilbebrand.

Ja, ich bin es zufrieden. Die Sache ift also richtig?

Baron.

So betrachte ich sie.

Bilbebrand (bie Band ausstredenb).

Alfo, gnabiger herr — burfte ich nun bie zweihundert — —

Baron.

Gemach, mein Herr! Sobald Sie mir den Shekontrakt unterschrieben und bestegelt vorlegen, bekommen Sie Ihr Geld zuruck.

Silbebrand.

Das foll morgen gefchehen - morgen!

Baron.

Je eher, je lieber. Machen Sie Ihre Sache flug, benn wenn die Liebenden sich weigern, wird nichts aus unserm Handel. Also bis auf morgen. Leben Sie wohl! (Er geht.)

Silbebranb.

Erlauben Sie, herr Baron, noch ein Wort!

Bon den vierzig Thalern Gewinn darf ich doch die Einnehmergebuhren abziehen?

Baron.

Das versteht sich.

Bilbebrand.

Sehr huldreich! Unterthaniger Diener!

Baron.

Adieu! (Er geht.)

Bilbebrand.

Hochverehrter herr Baron, noch ein Wort! Ich habe Ihrem Kammerdiener funf Thaler Courant gegeben, daß er mir die Juden vom Leibe hielte.

Baron.

Ei, der Spigbube!

bildebrand.

Ja wohl, ein wahrer Bofewicht.

Baron.

Sonft ein herrlicher Burfche.

Bilbebrand.

Ueberaus herrlich. Aber meine funf Thaler kann ich doch deshalb nicht einbuffen.

Baron.

Wollten Sie von einem Bedienten jurudneh= men, was Sie ihm geschenft haben? Silbebrand.

Ach Gott! ein armer Familienvater - -

Nun, so ziehen Gie auch bas noch vom Gewinne ab.

Bilbebrand.

Sochst gnabig! Unterthanigster Anecht! (Der Baron geht zur Mittelthure hinaus.)

bildebrand.

Gott sey gesobt! So verliere ich nichts — kann noch gewinnen — will auch gewinnen. Ja, er soll sie haben, soll hieher ziehen — mich in die Kost nehmen — zwei Groschen täglich — aber das für will ich mich auch satt essen. Julie! Julie!

# Behnter Auftritt.

Julie, Bartwig und Anorr fommen aus ber Seiten= thure rechts. Silbebrand.

Julie.

Bas giebt es, lieber Bater?

Silbebranb.

Sehr Ernstes und Feierliches. Tritt hieher. (bie linke Seite andeutend) Und auch Sie, werther herr, belieben naher zu treten.

partwig

(fich gur Rechten Gilbebrande ftellend).

Ich stehe zu Diensten.

Bilbebrand (ju bartwig).

Ihr Freund, der Herr Baron, ist ein hochst wurdiger Herr, ein wahrhaft adeliges Gemuth. Er hat mir einen Vergleich vorgeschlagen, der mir zwar nicht allen Verlust erspart, mit dem ich aber doch sehr zufrieden bin.

Julie.

Gott fen Dant!

Bartwig.

Es freut mich, wiewohl ich es von meinem Freunde nicht anders erwartet habe.

Silbebranb.

Und Ihnen, guter Doctor, Ihrer Bermitte= lung habe ich dies zu verdanken.

hartwig.

In der That, Herr Hildebrand, Sie legen zu viel Gewicht — —

Sildebrand.

Still! still, ich weiß, was ich fage. Ich erstenne baran Ihr redliches Gemuth und Ihre freundsschaftliche Gesinnung gegen mich. Undank habe ich von Kindesbeinen an, als ein arges Laster,

verabscheut, und so will ich mich auch jest nicht undankbar zeigen.

hartwig.

Gewiß, ich habe Ihren Dank nicht verdient; Sie irren sich -

Bildebrand (heftig).

Mule Wetter, Berr! ich irre mich nicht.

hartwig.

Nun, verzeihen Gie! Wenn ich denn burchaus Ihren Dank verdient haben foll — —

Bilbebrand.

Ja, Herr! Sie sollen durchaus. — Die vers wünschten Komplimente! Man kommt barüber aus ber Fassung. — Sie lieben meine Tochter — wunsschen ihre Hand — nun! ich ware jest nicht absgeneigt, Ihren Wunsch zu erfüllen.

hartwig.

Sore ich recht? ift es moglich?

Bilbebranb.

Sehr möglich, wenn Sie namlich gewiffe Be-

hartwig.

D! was mußten bas fur Bedingungen fenn, wenn ich sie verwerfen sollte.

Silbebrand.

Sie wissen, ich bin ein armer Mann: meine Tochter hat also weder Aussteuer, noch Mitgift, noch sonst etwas, wenn es auch nicht in den beis den Ausdrücken begriffen ist.

hartwig.

Ich weiß es ja, ich weiß es.

Bilbebrand.

Wenn meine Tochter mich verließe, so mußte ich mein ganzes Hauswesen von neuem einrichten; das wird aber einem alten Mann sehr schwer. Darum ist meine zweite und lette Bedingung, daß Sie hier ins Haus ziehen und mich in die Kost nehmen.

Sartwig.

Mit Freuden, theuerster Freund und — darf ich nun fagen? — Bater.

Silbebrand.

Sie durfen. (Er fast feine Sand) Deine Hand her, Julchen!

Julie.

Ach! - liebster Bater! - -

Silbebrand.

Um bes himmels willen — ziere Dich jest nicht!

Julie.

Das thue id, nicht; aber auch bas Erwunfchte beangftigt burch überrafchenbe Erfulung.

Bildebrand

Sartwig (zu Julien übertretend). Ift fie es, theuerste Freundin?

Julie.

Die Frage bedarf feiner Antwort.

Bildebrand.

Wann Du Frau Doctorin bist, nimmst Du uns in Kost, mich und hier (auf Knorr beutend) ben alten Freund.

Anorr.

Meinetwegen muß ich bitten, sich nicht zu incommobiren.

Bilbebranb.

Wie bas, Knorr? wie bas?

partwig.

Wollten Sie uns verschmaben?

Anorr.

Mitnichten; aber ich will ben Herrn Pringipal um meinen Abschied ersuchen.

Mile brei.

Abschied?

Anorr.

Ja, so bin ich gesonnen.

Silbebranb.

Knorr! Sie haben den Schwindel — Sie reden irre — Sie wollten mich verlaffen? nach breißig Jahren?

## Anorr.

Ja, nach dreißig Jahren habe ich endlich ein= gesehen, daß ich mein Saus auf Sand gebauet.

Silbebrand.

Haben Sie ein Saus, Knorr? in welcher Gegend.

### Anort.

Ich sage bilblicher Weise, daß ich auf Sand gebauet, weil ich mich auf den Herrn Prinzipal verlassen. Ich habe umsonst ermahnt, gewarnt, auf Besserung gehofft: der Herr Prinzipal fahren fort zu speculiren, und der Tag wird kommen, wo es ein Ende nimmt mit Schrecken.

Bilbebrand (ihn bei Seite giehend).

Ich bekomme Alles wieder — ich darf es nur nicht gerade heraus fagen — Alles, fogar die fünf Thaler.

#### Anorr.

Ein gludlicher Bufall — hilft mir nichts Bilbebrand (laut).

Nun, ich verspreche Ihnen, nicht mehr zu fpeculiren.

### Anort.

Das haben Gie mir ichon oft versprochen.

### Julie.

Lieber Knorr, Gie fonnen uns gar nicht ver=

### Rnorr.

laffen.

Wenn ich auch nicht kann, wertheste Mamfell, fo muß ich boch. Mein Entschluß steht unerschützterlich fest.

## hartwig.

Ueber Leid und Freude habe ich den Auftrag eines Freundes vergeffen. Lieber Bater, konnen Sie mir wohl hundert Dukaten ablaffen?

# Bildebrand.

Nicht einen einzigen habe ich, herr Sohn.

# Rnorr (heftig).

Was, herr Prinzipal? heißt das fein Geschäft treiben? (zu hartwig) Ich schaffe sie — ich schaffe alle Geldsorten dieser Welt — aber zu 119% — auf der Stelle. (Er will fort.)

Sildebrand (ihn haltend).

Salt! halt!

Anorr.

Laffen Sie mich, ich bin in meinem Beruf. Silbebrand.

Erft Friede und Berfohnung.

Ja doch, ja doch.

Bildebrand (feine Sand fcuttelnb). Rad, wie vor Oreftes und Phlades.

Anorr.

Orestes und Pylades ohne Speculation. (Sie umarmen sich. Der Borhang fattt.)

# Dent' an Casar!

Poffenspiel in funf Hufzugen.

# Versonen.

Quantus, Burgemeifter und Polizeidirector ju Rrabminfel.

Sabine, feine Tochter.

Blint, Syndicus.

. Start, Rurichner und Rammerer.

Schwart, Suchfabrifant

Saber, Bader

Gries, Specereihandler

Mali, Brauer

Till, Ratheschreiber.

Schelle, Stadtchirurgus und Borfteber ber Stadtverordneten.

Burger und Stadtverordnete.

Raifer, Candidat der Theologie.

Roller, Schaufpielbirecter.

Curs, Polizeifergeanten.

Chriftine, Magd bei Quantus.

Stadtverordnete.

Undere Burger.

Bandwerteburichen.

Ein Nachtmachter.

Ein Rathediener und ein Stodmeifter.

# Erster Aufzug.

Scene: Gin Bimmer im Saufe bes Burgemeifters.

# Erfter Auftritt.

Duantus fist am Sifche und lieft Beitungen.

### Duantus.

Es ist zu toll. (Er wirft bas Blatt heftig auf ben Tisch) Nichts als Ausstand. Ausstand an allen Ecken und Enden. Sedes lumpige Rattennest will die Mode mit machen, und seine Julitage haben. (Er steht auf) Man sollte glauben, es läge in der Witterung, wie in England der Spleen; aber leider kommt der Aufruhr bei jedem möglichen Barometersstande vor. In welche Unglückszeit ist mein Consulat gefallen! Unseliger Ehrgeiz, der mich meine harmlose Ofsizin zum König Salomo mit dem

Rathhause vertauschen ließ! Ich saß auf einer blumigen Wiese, und habe mich auf einen Bulcan gesetzt.

# 3weiter Auftritt.

Quantus. Gabine fommt mit Wein und Fruhftud.

Gabine.

Hier, lieber Bater, bringe ich Ihnen Ihr Frühftud.

Quantus (murrifch).

Gut! gut!

Gabine.

Wieder miflaunig, Baterchen? Bas fehlt Ihnen?

Quantus.

Kindische Frage! Was soll einem Regierenden in dieser Zeit sehlen, als Ruhe, Vertrauen, Zuversicht? Ueberall Aufruhr und Meuterei fein Tag sicher, keine Nacht sicher. Und wer muß zulest das Bad ausgießen? Der unglückliche Burgemeister, Schultheiß, Maire, Lordmajor oder wie er sonst heißt. Wenn er auch mit dem Leben und mit gesunden Gliedmaßen davon kommt, wird doch alle Schuld auf ihn geworfen: die Spectakelmacher erhalten Amnestie, und der arme Lazarus wird removirt.

# Sabine.

Ach, lieber Bater, warum beschäftigen Sie sich so viel mit Dingen, die uns boch so fern lies gen? Unsere Rrahwinkler sind ja mahre Lammers seelen, und Sie thun ja nichts, was Unzufriedenheit erregen konnte.

### Quantus.

Vernünftig betrachtet, freilich nicht. Aber fiehst Du, Binchen, ich muß doch regieren; und die Leute wollen heutzutage regiert senn, ohne auch nur eine Drachme Haut und Haar dabei zu laffen, und bas geht boch nicht ber Autorität wegen.

## Sabine.

Wiffen Sie was, Baterchen? Sie follten gar feine Zeitungen mehr lefen. Diese Leserei wird Sie noch frank machen. Sie sind von Natur schon etwas angstlich — —

## Quantus.

Mengstlich? Go nennt es Dein Madden, leichtfinn. Ich bin nur vorsichtig; und Borficht ift bie erste Tugend eines Apothekers, der inmitten fo

vieler giftiger Substanzen lebt. Ich bin fein Ha= fenherz —

Sabine.

Baterchen, Gie vergeffen Ihr Frubstud.

Duantus.

Ach! wer kann in dieser Beit noch mit Bergnugen ans Effen denken? Wer weiß, wie nahe uns das lette Frühstück ift. (Er besieht das Frühstück) Aha! rober Schinken! Sehr gut! Aber, Binchen, wenn nur keine Fettsaure baran ift.

# Sabine.

Auf die Gefahr will ich felbst bie Salfte aufeffen.

### Quantus.

Da hattest Du boch mehr bringen muffen. Bist Du auch gewiß überzeugt — —

### Gabine.

So gewiß, wie davon, daß zweimal zwei viere macht.

## Quantus.

Bweimal zwei macht viere, bas ift freilich wahr, wiewohl ich, chrlich gefagt, nicht weiß warum. (Er fangt an zu effen) In muffigen Stunden, beren ich etwas mehr habe, seit ich Burgemeister und nicht mehr

Apothefer bin, habe ich schon oft darüber nachgebacht, warum benn eigentlich zweimal zwei viere macht. Es laßt sich fein vernünftiger Grund da= von einsehen. — Ja — wovon sprachen wir — —?

Sabine.

Ich weiß nicht mehr, lieber Bater.

Quantus.

Gut, mein Rind, gut! (Er trintt).

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Till mit Acten unter bem Arme, tritt ein.

Till (immer ernft und geheimnisvoll). Bohl zu bekommen, herr Burgemeister!

Duantus (fich erschroden umtehrend). Wohl ju - Da! Sill Guten Morgen!

Gabine.

Guten Morgen, herr Ratheschreiber! (auf ben Tifch zeigend) Ift Ihnen nicht gefällig?

Till.

Danke, Mademoifelle, banke!

Ohne Umftande! Langen Gie ju! (er trinft).

Till.

Wohl zu befommen.

Quantus.

herr, bas ift ein feltsames Wohlzubekommen; es flingt ja mahrhaftig wie ein Fahremohl.

Till.

Hm — hm.

Quantus.

om - hm? Wie? Ift etwas vorgefallen?

Till (nach furgem Befinnen).

Ja.

Quantus.

Gerechter! Bas ift vorgefallen?

Till.

Es hat zehne geschlagen.

Sabine (lachend).

Wenn es weiter nichts ift!

Till.

Es ist genug! Der Schlag ber Uhr ist ber wiederhallende Tritt ber Zeit; und die Zeit bringt alles Schreckliche.

Alles Schreckliche — ja wohl!

Till.

Und heute jum Beifpiel - -

Quantus.

Bum Beifpiel?

Till.

Eine Geffion.

Quantus.

Dachte ich boch Wunder! Gine Seffion. Lumperei.

Till.

Hm — hm.

Quantus.

Im - hm? Wie fo?

Sill.

Ia — ja.

Quantus.

Sie sind unausstehlich mit Ihrem Sm — hm und Ja — ja. Neden Sie grade und ehrlich heraus. Was gibt es?

Till.

Eine fturmifde Geffion.

Bank und Streit wie immer? Daran bin ich gewöhnt, und es thut mir wohl; es macht mir Appetit.

### Till.

Schelle will feinen Untrag wegen ber Gaber- leuchtung erneuen.

## Quantus.

Ich munschte, er mare, wo ber Pfeffer machft.

### Till.

Er ist aber hier, wo kein Pfeffer wachst. Beibes nun, bag er hier ist, und bag hier kein Pfeffer wachst, ist ein Schicksal; und was vermdsgen bes Menschen Wunsche gegen bas unerbittliche Schicksal?

## Quantus.

Ich glaubte den verruckten Antrag schon bes seitigt. Es ware eine ungeheure Ausgabe; die Rammerei hielte es nicht aus; Erhohung der Communglabgaben macht nicht beliebt; und bann, es barf nicht seyn, weil es nicht seyn soll.

### Till.

Das ift ber triftigste aller Grunde. Es ware eine gefährliche Neuerung.

Sochft gefahrlich, wie alle Meuerungen.

Gabine.

Aber, Baterchen, ohne Neuerungen bliebe ja bie Welt immer auf bem alten Flede fichen.

Quantus.

Das foll sie auch: ber alte Fled ist ber golbene Boden bes Negierungshandwerkes. Auf bem Alten ruht alle Autorität. Wer einen hundertjährigen Laternenpfahl nicht mehr respectirt, respectirt auch zulest keinen Burgemeister mehr.

Till.

Naturlich: benn am Ende ift es einerlei.

Quantus.

Vollfommen einerlei. Darum follen die alten Laternenpfahle stehen bleiben, wenn es auch einen harten Rampf kostet.

Till.

Um besten mare es, herr Burgemeister, Sie machten eine Gegenmotion.

Quantus.

Wie meinen Gie bas?

Till.

Sie schlügen vor, bas Bischen Strafen=

erleuchtung, was wir jest haben, auch noch abzu= schaffen.

## Gabine.

Ei, herr Till, bas mare ja auch eine Deue= rung.

### Till.

Reinesweges, Mademoifelle. Es ware eine Ruckfehr zu ber wohlthatigen Dammerung der Rins derzeit, in die wir uns Alle in spatern Jahren zuruck sehnen.

# Quantus.

Wohl wahr. Ob 'es aber in diesem Augenblicke politisch ware — —

## Till.

Hochst politisch. Wenn man ben Menschen nicht alles geben will, so ist es für ihre Ruhe beffer, ihnen alles zu nehmen. Den Ruchen, den man dem Kinde nicht geben will, nuß man es nicht erst kosten laffen.

## Quantus.

Sie haben Recht. Ich will die Gegenmotion machen, und Sie mogen meine Grunde auseinans ber fegen.

#### Gabine.

Sagen Sie mir, herr Ratheschreiber, wie geht es mit bem guten Rector?

#### Till.

Es geht fehr gut mit bem Guten: er ist bies fen Morgen um ein Viertel auf acht felig ents schlafen.

#### Quantus.

Das ist ihm recht; warum hat er sich von einem Hombopathen behandeln lassen? Hatte er vernünftige Medicin genommen, und ich hatte die Apotheke noch gehabt, er ware nicht gestorben. (Er greift nach dem Glase, indem schlägt es ein Viertel.)

#### Till.

herr Burgemeifter!

Quantus (erschroden bas Glas hinsegend). BBas gibt es?

#### Till.

Es hat ein Biertel gefchlagen.

#### Quantus.

Herr, Sie erschrecken Einen mit Ihrer hohlen Stimme. Aber ein Viertel? Da ist es Zeit in die Session. Gehen Sie nur voran, ich komme gleich nach. (Er trinkt.) Wohl zu befommen! (Er geht ab.)

# Bierter Auftritt.

Quantus und Gabine.

#### Quantus.

Ein verwünschter Mensch mit seiner Gefpen= sterstimme! Es ist Einem immer, als sprache es aus der Erde oder aus den Wolken.

#### Sabine.

Laffen Sie uns von etwas Anderem reden, Baterchen! Durch den Sod des guten alten herrn Budaus ift die Stelle eines Nectors und Nachmitztagspredigers erledigt; die Wiederbesegung hangt von Ihnen ab.

Quantus.

Das heißt vom Rathe.

Sabine.

Das heißt im Grunde von meinem lieben Bater.

Quantus.

Freilich, im rechten Grunde von mir: denn ber Rath, bas bin ich.

Sabine.

Runftige Woche ift mein Geburtstag; jum Ungebinde muffen Sie mir biefe Stelle fchenken, bag ich sie besetzen kann mit wem ich will.

Quantus.

Sieh boch! Billft Du auch protegiren?

Sabine.

Je nun, ich muß doch auch etwas von Ihrer Wurde haben.

Quantue.

Ber ift benn Dein Schutling?

Gabine.

Ein Candidat der Theologie versieht sich; aber eine Seltenheit, ein wahrer Phonix von einem Canstidaten. Stellen Sie sich vor! jung und voller Kenntnisse, und doch bescheiden, ja sogar schüchtern: ist das nicht unerhört in unserer Beit? Dabei auch liebenswürdig, wenn man ihn zutraulich gesmacht hat; von unstrasslichem Wandel, ein tüchtisger Lehrer, wie die Aeltern seiner Schüler sagen, und ein tresslicher Kanzelredner, wie ich selbst geshört habe.

Quantus.

Hollah! he! Du wirst ja felbst gur Rednerin.

Sabinden, mas ift bas? Cabinden, mas beifit bas? boch nicht etwa ein Galan, eine Liebfchaft? Binden, bamit fomm mir nicht! Binden, bamit bleib mir vom Leibe! In folden Dingen, weißt Du, verstehe ich feinen Gpaß. Wer Rector und Nach= mittagsprediger werden will, ift ein armer Schluder, und Du bift das reichste Dladden in der Stadt, breimal reicher als die Reichste nach Dir, Dank fen es dem Ronig Galomo. Ach! wenn ich ce bedenke! Mein Grofvater hatte den guten Stonig gefauft und ibn breifig Jahre behauptet; mein Bater bat vierzig Sahre barin bifpenfirt, bis ibn ber Tob ber Welt und bem Ronig Galomo entrif; und ich felbst bin funf und zwanzig Sahre in dem madern Ronige luftig und guter Dinge gewesen; und wir haben Alle drei einen ichonen Thaler barin verdient. (Er greift auf ben Schinkenteller und erfchrict als er ihn leer findet) Saft -Du boch Schinfen gegeffen ?

#### Sabine.

Nicht ein Schnittchen, lieber Vater. Sie ha= ben mir die Muhe erfpart.

#### Quantus.

Gerechter Gott! habe ich in Gedanken die gange Maffe Schinken gegeffen ? Ift Fettfaure baran - - -

#### Sabine.

Seyn Sie doch unbeforgt, lieber Vater, und gehen Sie gang ruhig in die Session. Es ist übrigens die hochste Zeit. (Sie bringt ihm hut und Stock.)

#### Quantus.

Gut! gut! Aber mir ist wunderlich zu Muthe; ich will doch ein Pulver nehmen: man fann nicht wiffen — Venienti occurrite! — (Er eilt zur Rechten ab, Sabine mit Gut und Sted ihm nach.)

# Berwanblung.

Scene: Der Versammlungssaal im Rathhause mit einem rothbehangenen Tische, um den sieben Stuhle stehen.

# Fünfter Auftritt.

Flint, Stark, Schwarz, Haber, Gries und Malz schon versammelt. Till, wie oben mit Acten un= ter dem Arme, tritt ein.

Till.

Guten Morgen, meine Berrn!

Mile.

Guten Morgen!

2. 285.

17

#### Start.

Run, fommt ber Burgemeifter nicht mit? Es ift halb elfe.

# Schwarz.

Eine mahre Schande: er ift immer ber Legte.

#### Till.

Es steht geschrieben "Die Lesten werden die Ersten senten;" ba nun der Burgemeister der Erste ist, so muß er naturlich der Lette sent. (Er sest sich ein Sischen und einen Stuhl vorn rechts vom

## Tlint.

großen Tifche jurecht, und legt die Ucten ab.)

Das läßt sich horen, und ist eine dristliche Entschuldigung. (Er lacht laut.)

# Schwarz.

Wenn sie christlich ift, so follte man bas Lachen unterwegs laffen.

Flint (der zu Sill'n geht, zu Schwarzen). Weinen Sie, herr College, wenn es Sie vergnügter macht. (heimlich zu Sill) Schelle wird heut' feinen Antrag wiederholen?

Till (eben fo).

Co bore ich.

#### Slint.

Wiffen Sie, wer den gangen Sandel mit der Gaberleuchtung angestiftet hat? Sie, Freund= chen, Sie.

#### Till.

Ich? Da sind Sie links, herr Syndicus.

## Tlint.

Warum wollen Sie es leugnen? Es ist ja scharmant, Freundchen, ganz scharmant: es macht unsere langweiligen Sessionen etwas kurzweiliger; es gibt Stoff zum Lachen, und nichts in der Welt über das Lachen: Vormittags macht es Appetit Nachmittags befördert es die Vertauung. Waskann ein vernünstiger Mensch mehr verlangen?

## Till.

Ich mußte in der Welt nicht, mas. Aber ich habe hier fein Berdienst: die Gaserleuchtung ist acht Schellisches Gemache, eine Eingebung seines Ehrgeizes.

# Blint (laut lachend).

Machen Gie mir bas nicht weiß! Wie fame Schelle jum Ehrgeig?

#### Till.

Seit ihn seine selige Frau grundlich von der Liebe furirt hat, hat er sich der Politik ergeben,

17 \*

und Sie wiffen wohl, der Chrgeiz ist das Spanis sche Bliegen pflaster, das die Blasen der Politik zieht.

Flint (lacht laut auf).

Bene! optime!

Schwarz.

Ladje Du und ber Teufel!

Blint.

Dann ladjen Sie boch mit. (Er lacht.)

# Gedister Auftritt.

Die Borigen. Quantus mitt ein.

Quantus.

Guten Morgen, meine herren Collegen!

Mille.

Guten Morgen, Berr Burgemeifter!

Quantus.

Danke! Danke! — Laffen Sie uns ohne Saumen jur Geffion fchreiten: es ift etwas fpat geworben — —

Tlint.

lieber Ihrem Frühstück — hahaha!

Duantus (ftugig).

Warum lachen Sie über mein Frubstud? Wiffen Sie etwa — -

Tlint.

Daß es gut war? Freilich - Sahaha!

Quantus (fur fich).

Der konnte Einem das Fieber an den Hals lachen. (Laut) Aber, meine Herren, ans Werk! ans Werk. (Er sest sich auf den Mittelplas am Tische; ihm zur Rechten Flint, Gries und Malz, zur Linken Stark, Schwarz und Haber; Till an das Tischchen zur Rechten.)

#### Quantus.

Nun, herr Natheschreiber, fangen Sie ben Bortrag an. Buerft die Bittschriften, wenn welche eingegangen sind.

#### Till.

Zwei, und fast gleichen Inhalts. (Aus den Acten vortragend) Die Primaner und Secundaner hiesiger Stadtschule bitten um die Erlaubnif einen Verein zur Veredlung bes deutschen Ausdrucks der Holerweiber stiften zu burfen.

Quantus.

Id bente, bas ift unbedentlich.

Stint.

Bereine fo viel man will, nur feine Affocia=

Quantus.

Gott bewahre uns vor Affociationen!

Start.

Bereine foften und fein Gelb.

Quantus.

Und find ben Gefegen nicht zuwider.

Tlint.

Rein; wenn fie feine politischen Zwede haben.

Start.

Was will bas fagen?

Till.

Bereine konnen sich beschäftigen mit Religion und Sittlichkeit, mit Aunst und Wiffenschaft, mit Handel und Gewerbe, mit Erziehung und Wohlsthätigseit, furz mit Allem, was tem Staate nichts angeht; nur nicht mit Dingen, die zur Regierung gehören, ware es auch nur das Federschneiden eisnes Kanzelisten.

Elint.

Gut erflart! Sahaha!

Somari.

Bederschneiden wird doch nicht politisch fenn.

Till.

Das will ich meinen, herr Senator. Wer eine fpigige Feder führt, ift ein Demagoge.

Quantus.

Von dem Allen ist aber hier nicht die Rede: alfo benfe ich fiat.

Mille.

Fiat!

Bill (fchreibt, bann wie oben aus ben Mcten).

Sten so wünschen ein und zwanzig Jungfrauen biesigen Ortes -

Start.

Daß bich bie Motten! Ein und zwanzig! Satte ich boch nicht geglaubt, baß es so viele Jung=frau'n in unserer Stadt gabe.

Shwarz.

Herr, Sie follen wissen, mein Pinchen ift auch babei.

Start.

Das ift auch mas Rechtes!

Blint.

Hahaha!

Schwarz (ju Start).

Herr, was Rechtes? (ju Flint) herr, warum lachen Sie? Mein Pinchen ift, hoffe ich - -

Blint.

Seit sieben und zwanzig Jahren eine Jung= frau. Sabaha!

Starf.

Daß bich bie Motten! Sahaha!

Schwarz.

Mule Wetter, bas find Injurien. (Er fteht auf.)

Slint und Start (aufstehend).

Was? Injurien!

Quantus (fchreiend).

Silentium! Niedergeset! (Die Aufgestandenen fesen fich) Reine Perfonlichfeiten!

Start.

2Bo find benn bie?

Quantus.

Das Alter einer Jungfrau ist eine Person= lichkeit.

Till.

Aber keine anzügliche.

Quantus.

Bas wunfden die eben discutirten Jungfrauen ?

Till.

· Einen Berein ftiften ju burfen jur Beredlung ber Gaffenjungen.

Quantus.

Nun, ich bente oti supra.

Mille.

Ja, ja. In Gottes Mamen!

Till.

Ich weiß boch nicht, meine herren. Die Gaffenjungen find ihrer Natur nach liberal mit Steinen, faulen Aepfeln, Koth und fothigen Titeln. Wenn nun diefer hang zum Liberalismus ausges bilbet wird, wenn unfere mannliche Gaffenjugend lefen lernt und bann bem Journalismus huldigt —

Quantus.

Salt! halt! — Abgeschlagen!

Blint.

Ja, wir haben ohnehin zu viel gebildeten Pobel. Sahaha!

Alle (außer Schwarz und Malz, ber eingeschlafen ift). Abgeschlagen!

Till (schreibt, bann wie oben aus ben Acten).

Nun ware die neulich abgebrochene Berathung fortzuseben, ob ber Wiederausbau ber ausgebranns-

ten Kirche einem gewöhnlichen ober einem Wasser= baumeister anvertraut werden soll. Der herr Kammerer hat einen Wasserbaumeister vorge= schlagen.

#### Start.

Ja, und ich wiederhole meinen Borschlag: benn ein Wasserbaumeister, dessen Sache eigentlich ein Kirchenbau nicht ist, sieht es als einen Nebensverdienst an, und ist daher billiger, als ein anderrer, dessen Fach es ist, Kirchen zu bauen.

#### Duantus.

Das ist freilich wahr; aber er versteht auch bie Sache nicht.

## Gtarf.

Ei was wollte er nicht? Bauen ist Bauen, ob in die Hohe oder in die Tiefe, das ift am Ende ein Ding.

## Tlint.

Freilich, eine Krahe und ein Maulwurf sind am Ende beide schwarz. Hahaha!

# Schwarz.

Es ist wahrer Unsinn, ein Wasserbaumei=

#### Start.

Unfinn, Berr? Daß bich bie Motten!

Quantus.

Silentium! - Bas meinen Sie, Sia?

Till.

Es ist anerkannt, daß die Wasserbaukunst un= gleich schwerer ist, als die auf dem Lande; nun follte ich meinen, wer das Schwerere kann, wird doch wohl auch das Leichtere konnen.

#### Start.

Daß dich die Motten! Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Also ein Wasserbaumeister, meine herren Collegen.

Saber, Gries und Till.

Ein Wafferbaumeifter!

Quantus, Flint und Schwarz. Ein Landbaumeister!

Starf.

Die meiften Stimmen find fur mich.

Quantus.

Salt! das wollen wir erst sehen. Wer fur den Wasserbaumeister ift, der stehe auf!

(Start und die beiden Ratheherrn ftehen auf.)

Schwarz.

Saha! Daf bich die Motten! Drei fteben, viere figen.

Stint.

Land! Land! Sahaha!

Start.

Halt! (Auf ben schlafenden Ratheherrn zeigend) Der Senator Malz hat nicht mit gestimmt.

Till.

Er schläft.

Quantus.

Selig sind, die im herrn schlafen. Aber wecken Sie ihn jest.

Start.

Ja, jest muß er seine Bote abgeben; nachher kann er wieder schlafen.

Sill (ben Ratheherrn fchuttelnd).

herr Senator! herr Senator! (Mals ermun: tert fich) Wofur stimmen Sie? Land ober Waffer?

Rathsherr (fchlaftrunken).

Bier! Bier!

Till.

Alfo boch fur eine Bluffigfeit?

Rathsherr.

Ia freilich — Flussigkeit.

Till.

Go hat ber Wafferbaumeister gefiegt.

Start.

Bictorum! Bictorum!

Quantus.

Ein Bau kann die defentliche Sicherheit gesfährden, gehört also in letzter Instanz vor die Poslizei. Als Chef derselben, behalte ich mir die Entsscheidung vor.

Stark, Haber, Gries und Malz (burcheinander). Hoho! Wie? waß? Borbehalten? Flint.

Sahaha!

Quantus.

Silentium! (ju Sin) Schreiben Sie!

Till (fchreibt, bann wie fruber).

Nun hat der Herr Stadtchirurgus Schelle, als Vorsteher hiesiger Stadtverordneten angezeigt, daß er heute im Nathe zu erscheinen wunsche, um seinen Antrag wegen der Gaserleuchtung zu er= neuen.

Quantus (lautet, worauf ein Rathebiener eintritt).

Lagt ben herrn Stadtchirurgus eintreten, wenn er ba ift. Ift er?

(Der Rathebiener nicht mit bem Ropfe.)

Quantus.

Konnt Ihr nicht reben?

Till.

Er fann nicht: er fteht auf bem Bettel unter ben ftummen Perfonen.

(Der Rathebiener geht ab.)

Quantus.

Nun gebt ber Teufel los. Halten Sie fest, werthe herrn Collegen!

# Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Schelle tritt ein, ber Rathebiener folgt, fest ihm einen Stuhl jur Linken und geht wieder ab.

Schelle (nach ben ftummen Begrugungen).

Verehrter herr Burgemeister und Rath! In biefen heiligen hallen kennt man weder Blutegeln noch Aberlaß, weder Amputation noch Trepanation; ich erscheine also hier nicht als Stadtchirurgus, wiewehl ich privatim jedem Mitgliede des weisen Rathes mit diesen und andern Operationen zu Dienssten sieht aber erscheine ich als Vorsteher der wohlloblichen Stadtverordneten, um in deren Nas

men den Antrag, daß unferer guten Stadt das wohlthatige Licht einer Gaserleuchtung zugestanden werden moge, zu wiederholen, weil selbiger neulich ohne Weiteres von dem Nathe beseitigt wurde.

#### Tille

Ja, man fchritt darüber jur Sagesordnung. Schelle.

Das war eigentlich eine unerdentliche Ordnung, denn jeder Vorschlag der Stadtverordneten soll bezrücksichtigt werden. Aber wir Stadtverordneten hoffen, daß unterdessen, der wohlweise Magistrat erwogen haben werde, wie die Farbe der Zeit und die Motion der Bewegung nebst der Idee der Gessellschaft, deren Bluthe sehr füglich durch Dampf und Gas vorgestellt wird, unaushaltsam zu diesem Ziele streben, und daß mithin der gedachte Wohlzweise sich unserem Antrage nicht ferner widersehen wird. (Er seht sich.)

#### Quantus.

Werther Herr Vorsteher der Stadtverordneten! bag wir eine Straßenerleuchtung haben, liegt am Tage.

# Schelle.

Das ist fein Wunder, am Tage erleuchtet uns des lieben herrgotts Sonne die Straffen.

Quantus.

Ich meine, es fann fich jeder mit fichtigen Augen überzeugen, daß unfere Gaffen des Nachts erleuchtet find.

Schelle.

Ja, wenn ber Mond fcheint.

Duantus.

Allerdings, wenn der Mond scheint vom Monde; wenn er nicht scheint, von den Laternen. Was haben Sie nun gegen diese Strafenerleuchtung, gegen unsere Laternen?

Schelle.

Ich habe nichts gegen die Laternen; aber sie find nicht im Geiste der Zeit.

Quantus.

Was nennen Sie benn hier Geift ber Beit?

Schelle.

Geist der Zeit? Das wissen Sie nicht? Es ist unglaublich! ein Burgemeister, ein Conful von Arahwinkel — und weiß nicht, was Geist der Zeit ist. Geist ist Geist, und Zeit ist Zeit; und wenn also Geist und Zeit zusammen kommen — —

Till."

Co fteht bie Beit im Genitivus.

Schelle.

Richtig, und bas ift ber Geift ber Beit.

Blint.

Hahaha! Laffen Sie bas bech brucken, Herr Schelle, jum Trofte aller berer, bie sich vor bem Beitgeiste fürchten. Aber warum follen benn biesem Wechselbalge aus Nominativ und Genitiv unfere Laternen zuwider sepn?

#### Schelle.

Weil fie ju trage brennen. Seutzutage muß Alles rafche Bewegung fenn; nichts barf mehr geshen ober rucken, Alles muß ftromen ober fturgen.

#### Quantus.

Waren unfere Bater nicht eben fo klug wie wir, und haben wir diese Laternen nicht von ihnen geerbt?

## Schelle.

Eben barum sind sie nicht im Geiste ber Zeit. Alles Ererbte muß fort. Jede Generation will ihre eigene Temperatur haben. Unsere Bater waren schwerfällig und fett, barum behagte ihnen das Del; wir sind mager und wetterwendisch, barum ist un= ser Element der Dampf. Rurz und gut, ich wiesberhole meinen Antrag. Krähwinkel will Erleuchstung und Auftlarung.

2. 285.

Quantus.

Die Aufflarung muß von oben fommen.

Till.

Ja, die Aufklarung ist ein Regale wie das Salz.

Sowarj.

Das Salz ift verdammt theuer. Ich bin für bie Erleuchtung und Aufflarung, ich will fie selbst in Entreprise nehmen.

Quantue.

Wer follte die Rosten aufbringen? Etwa die Burgerschaft?

Edwarz.

Die Rammerei muß jahlen.

Start.

Die Rammerei wird fein Narr fenn.

Schwarz.

Das wird sie wehl.

Schelle.

Ja, bas ift in ber Ordnung.

Start.

Eine Menge rechtlicher Burger verloren babei: die Specereiframer, denn fie festen weniger Del ab; die Glafer, denn es wurden weniger Laternen gebraucht und zerschlagen; die Seiler, benn die Laternen hingen bann nicht mehr an Stricken; die Seifensieder, benn man brauchte weniger Licht; die Alempner und Schmiede, benn die Steinkohlen wurden im Preise steigen. Für alle diese armen Leute obstruire ich mich.

Edelle.

Da thut Ihr etwas Namhaftes. Aber es wird Euch nichts helfen.

Blint.

Sahaha!

Saber.

Wir find babei.

Gries und Mali.

Es wird schon helfen.

Quantus.

Silentium! Ehe wir über ben Antrag ber wohlloblichen Stadtverordneten rathschlagen, will ich selbst einen Antrag machen, nämlich den, die bieher bestandene Straffenerleuchtung abzuschaffen.

Ulle.

Dho!

Quantus.

Es wurde badurch der Rammerei eine große Ausgabe erfpart.

18 \*

#### Ctart.

Ja, es muß Alles abgeschafft werden, was ber Kammerei Ausgaben verursacht. Das ist die wahre Aufklarung.

#### Schelle.

Nein, das ift die folsche. Ueberall, wo Freisheit ift, werden die Ausgaben größer.

#### Quantus.

Der Rathoschreiber wird meine Grunde weiter entwickeln.

## Till.

Meine Herren, Triefaugen, wissen Sie, sind eine endemische Krankheit bei und. Das Tagedlicht können wir den Kranken nicht ersparen; warum aber wollen wir sie auch bei Nacht mit Lichte qualen? Soll Alles hier am Ende blind werden?

#### Schelle.

Das Blindwerden liegt nicht in der Beit: gibt es doch fogar keine blinden heffen mehr.

## Till.

Dann, meine herren, ift die Strafenerleuch= tung offenbar der Moralität nachtheilig. Sie ver= leitet die Menschen, des Nachts auszugehen, und da weiß man wohl, daß sie nicht auf guten Wegen wandeln.

# Schwarz.

Alls ob die Moralitat im Finstern beffer bran mare.

# Glint.

Das ist sie wohl. Alle Tugend kommt von der Furcht, und die Furcht ist im Finstern immer machtiger als am Lichte.

# Sowari.

Licht. Biechen weniger Moralitat und

## Start.

Rein, brandfinfter und tugendhaft.

## Saber.

Man follte nicht mehr jum Beine geben ton= nen ohne ben Sals ju brechen?

#### Gries.

Ober immer Laternen mitschleppen, bie boch fein sicheres Licht geben, wenn man ein Bischen Biggag geht, um die breiten Steine zu suchen.

## mali.

Und an benen man fich die Augen ausstechen fann, wenn man einmal faut.

Quantus.

Eigentlich gehört das ganze Lichtwesen vor die Polizei — —

Schwarz.

Was Teufel! Richts von Polizei!

Start.

Polizei, fage ich, und nur Polizei.

Slint.

Hahaha! versteht sid) — Alles vor die Polizei.

Schwarz (auf ben Sisch schlagenb).

Das wollen wir feben.

Start (eben fo).

Daß bich die Motten!

Ratheberrn (burcheinander).

Daraus wird nichts - Wir leiden es nicht.

Schelle (bagwischen fchreiend).

Rein Polizeilicht!

(Mue find baruber aufgeftanden.)

D. uantus (aufftebend).

Silentium! (Er ichlagt auf ben Sisch) Meine Herren, was foll der Larm? Sind wir Bater der Stadt ober wilbe Bestien?

Till.

Das weiß ber liebe Gott.

Mile (ihre Plage verlaffend).

Wilde Beftien!

Till.

Plurima vota valent.

Schwart (ju Quantus).

Beffien ju heifen?

Saber.

Berr, bas brauchen Gie uns nicht zu fagen.

mehrere.

Rein, wahrhaftig nicht.

Tlint.

Bestien! Sahaha!

Schelle.

Bestien, so viel man will. Aber ber Rath muß stimmen, ob Licht oder Finsterniß.

Quantus.

Ei mas Rath! Der Rath, das bin ich.

Mille.

Oho!

Schwarz.

Seht mir boch! Der Rath, das sind wir, und wenn wir wollen — —

Duantus.

Sie follten boch um Gotteswillen nichts als Vinsterniß wunschen, Damit man Ihr Tuch nicht beim Licht besehen konnte.

Schwarz.

Mein Tuch? Herr! was haben Sie an mei= nem Tuche auszusesen? Tragen Sie es nicht felbst?

Quantus (feinen Rod zeigend).

Leider Gottes! es ift abscheuliches Tuch.

Schwarz.

Und ich sage, ce ist vortreffliches Tuch (er faßt ihn an der Rlappe).

Quantus.

Bas foll bas? (Er tritt heftig jurud, und ba Schwarz fest halt, fo reißt die Rlappe.)

Mille.

O Weh!

Quantus.

Mein Rod! mein Rod! Die Seffion ift auf= gehoben.

Einige.

Aufgehoben?

Unbere.

Warum?

Start.

Es ift erft elfe.

Quantus.

Mein Seffionerod ift zerriffen; die Seffion ift aus.

Blint.

Die Berathung muß fortgeset werben, bie Stimmen gefammelt -

Quantus.

Nichte! Man hat Sand an mich gelegt.

Till.

Die consularische Prarogative ist verlet -

Quantus.

Alles verlegt, das Sochste verlegt, die Polizei verlegt: der Rath ist aufgeloft. (Er eilt fort.)

Shelle.

Salt auf! Laft bie Geffion nicht laufen!

Mille.

Halt auf! halt auf!

Blint.

Sahaha!

(Indem Mue Quantus fich nachdrangen, fallt ber Borhang.)

# 3weiter Aufzug.

Scene: Ein größeres gemeinschaftliches Bimmer in bem Saufe bes Burgemeisters.

# Erfter Auftritt.

Indem Kaiser, schwarz gekleibet, durch die Mitte eintritt, tommt Sabine von der Linken. Kaiser macht ihr eine tiefe Verbeugung.

#### Sabine.

Endlich! endlich! Sabe ich boch feit gestern Mittag die Secunden gezählt.

Raifer (nach einer abermaligen tiefen Berbeugung).

Sie sind fehr gutig, verehrtes Fraulein, daß Sie so ungeduldig — —

Sabine.

Sie find fehr gutig, Herr Canbidat, baß Sie sich die feche Meilen von Schonau herüber bemuht haben.

Raifer.

Ich bitte, mein Fraulein: es war ja meine Schuldigfeit, Alles ftehen und liegen zu laffen, und hierher zu eilen, nachdem ich gestern Mittag Ihr geehrtes Schreiben empfangen.

Cabine.

Worin ich Em. Wohlgeboren meldete, daß der franke Rector und Nachmittagsprediger hiesigen Ortes von den beiden Merzten aufgegeben worden.

Raifer.

Ja, Gie hatten die Gute.

Sabine.

Gedachter Rector ist nun auch wirklich heute fruh selig entschlafen.

Raifer.

So habe ich bereits vernommen.

Sabine.

Nun bluht — Gott vergebe mir die Gunde! nun bluht unfer Baigen.

Raifer.

21ch! ich wage es nicht zu hoffen: ce ware ein zu großes Glud - -

Gabine.

Rector und Nachmittagsprediger zu werden? Run, ich benke, an der Gabe wird das Glud nicht verarmen.

Raifer.

Ich meine nicht so eigentlich die Stelle, benn allerdings habe ich eine folche, wenn auch für spattere Beiten, gehofft: was ich meine — was ich nicht zu hoffen, ja kaum zu benken wage — namzlich — —

Sabine.

Mich zur Frau Rectorin zu machen.

Raifer.

O lieber Gott! Wie gebührte mir ein folcher Ueberschwang von Glud?

Sabine.

Wie überschwänglich das Glud seyn wird, können Sie erft nach einigen Jahren beurtheilen; aber Ihre hoffnung könnte etwas muthiger seyn. Entsinne ich mich recht, so habe ich Ihnen schon, als ich noch in Schönau bei meinem Onkel war, etwas wie Liebe gestanden.

Raifer (febr verlegen).

Allerdings - man fonnte fagen - aus einem Uebermaß von Gute - -

Sabine.

Thut fein Dadden ein Liebesgestandniß.

Raifer.

Ich weiß nicht — es fann wohl fenn — bas aber weiß ich, es ware zu viel. Sie, die Tochter eines regierenden Consuls, das reichste Fraulein weit und breit, und ich der Sohn eines armen Bauern, ehemaliger Currentschüler des Waisenshauses —

Gabine.

O still, lieber Freund! Junge Leute in unsferm Berhaltniffe muffen nicht von Witwen und Waisen reden. Aber wiffen Sie, daß ich an Ihrer Gesinnung irre werden tonnte? Sie wurden an diese Schwierigkeit kaum benken, fuhlten Sie wirkslich Liebe.

Raifer (erfchreden).

Liebe? Woher fame mir die Verwegenheit? Die tiefste Hochachtung, die innigste Verehrung, die unumschränkteste Ergebenheit — —

Sabine.

Sie haben also wirklich Ihren Sinn geandert:

benn in Schonau sagten Sie mir mehr als einmal mit flaren Worten, daß Sie mich liebten.

# Raifer.

O mein Fraulein — Ich fann es nicht leug= nen — Man hat Stunden, wo man fich vergißt —

#### Cabine.

Und wenn die vorüber find, fo fommen die Stunden, wo man Andere vergift, wie Sie mich.

# Raifer.

Ich Sie? D Du lieber, großer Gott! Sie thun mir Unrecht. Nein! nein! Das habe ich nicht. Alle Abende habe ich die Erzählung von dem Naube der Sabinerinnen im Livius gelesen. Schon das Wort Sabina gedruckt zu sehen, war meinem Auge ein Ergöhen; wenn ich dann von der Sabinerinnen Schönheit und liebevollem Helzbenmuthe las, so dachte ich: es gibt noch solche Sabinae; und fand ich, wie die schönste für den König geraubt worden, so dachte ich: jest träfe dies Loos meine Sabina — (er erschrickt ein wenig) Verzeihen Sie! — in der Einsamkeit denkt man freier, fühner — —

#### Sabine.

Bier Augen find nicht viel mehr als Ginfam=

feit. Wie mare es, lieber Freund, (fie faßt feine Sand) wenn Sie einmal unter vier Augen aber gang laut bachten: meine Sabina!

Raifer (gartlich aber etwas fcheu). Meine Sabina!

Cabine.

So recht, nur etwas muthiger! jum Beispiel wie ich bente: mein lieber, theurer Freund!

Raifer.

O lieber himmel! wie verdiene ich bies Gluck? (Er tugt ihr die Sand.)

Sabine.

Sie haben also recht viel an mich gebacht?

Raifer.

Nicht viel, sondern immer, an gar nichts Ansberes als an Sie. (Immer beredter werdend) Sogar in meinen Lehrstunden konnte ich kaum meinen Gestanken eine andere Richtung geben; es fand sich immer etwas, das sie auf den theuern Gegenstand zurück führte. Rein Wort können meine Schüler besser becliniren als Quantus, quanta, quantum: benn der Klang ist meinem Ohr zu suß, als daß ich es nicht in jeder Stunde hatte ein paarmal follen becliniren lassen. Auf das Masculinum

horte ich nur halb, das Neutrum ließ ich gang fallen; aber hervorheben mußten sie mir das Fomininum Quanta, denn das sind Sie, da Ihr Herr Vater Quantus heißt. Ich war wie im Himmel, wenn ich mir quanta Sabina vordeclinis ren ließ; quanta Sabina welch herrliche Sabinerin mußten die Knaben sagen, damit sie nicht inne wurden, worauf es sich bezoge; ich aber declinirte im Herzen mit: Quanta Sabina welch herrliche Sabina!

Cabine (lacht laut).

Raifer (verlegen).

Sie lachen? Ich habe wohl etwas Unpaffen= bes gefagt?

Gabine.

Nein, nein, mein geliebter Freund. Stoßen Sie sich nicht an mein Lachen! es galt nur der etwas seltsamen Form Ihrer Liebeserklarung; über den Inhalt konnte ich eben so gern vor Freuden weinen.

Raifer.

Sie sind fehr gutig, und ich bin fehr unges schieft, bas weiß ich wohl.

Gabine.

Mennen Sie es nicht ungefchickt, nur ungeubt

in ben Gebrauchen ber Welt. Sie find einfacher, bescheidener und schüchterner als die heutige Jugend zu sehn pflegt, und mir grade um dieser Form willen ungleich theuerer.

## Raifer.

Und Sie mir tausendmal um Ihres heitern Muthes willen. Das ist das Glud der Reichgesbornen: von Jugend auf gibt ihnen der Reichthum das Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit, und daraus erwächst der sichere Muth, der sie zu herrn des Lebens macht, indeß wir Armen immer wie demuthige Anechte vor dem Leben stehen.

#### Cabine.

Wir wollen nicht von reich und arm, sondern von unsern Angelegenheiten sprechen. Jest ist mein Vater in der Session, wann er nach Hause kommt, geht es bald zu Tische, dann halt er seine Mittages ruhe, und ben Nachmittag bringt er in unserm Garten vor der Stadt zu. Heute konnen Sie ihn also nicht mehr sprechen. Aber morgen statten Sie ihm, so früh es schieklich ist, Ihren Besuch ab, machen ihn mit Ihren Wünschen bekannt, lezgen ihm Ihre Zeugnisse vor — Sie haben doch eisnen Empfehlungsbrief von meinem Oheim mit?

2. 286.

### Raifer.

Nein. Ihr herr Ontel war feit brei Tagen auf Commiffion, als ich Ihren Brief erhielt und ich wagte es nicht, feine Rudfunft abzuwarten.

Gabine.

Das ift mir nicht lieb.

### Raifer.

Er hat mich aber bei seinem letten Hierseyn Ihrem Herrn Vater auf bas Dringenoste empfohlen, so bringend, wie er sagt, daß sich der Herr Burgemeister durchaus meiner erinnern musse.

#### Gabine.

Ich will es hoffen. Sonst ist mein Vater etwas vergestlicher Natur. (Sie sieht durch das Fenster zur Linken) Da kommt er! Nun leben Sie wohl, lieber Freund! er darf Sie hier nicht finden. (Sie sührt ihn zur linken Seitenthüre) Da durch! zwei Zimmer und dann links. Von unserm Verhältnisse darf nicht die Rede seyn, ja niemand darf es ahnen, dis Sie wohlbestallter Nector und Nachmitztagsprediger sind. Auf Wiedersehen, mein hochehrmutgiger Freund!

#### Raifer.

Auf Wiedersehen, meine herrliche Sabina! Er tugt ihr die Sand und geht jur Linken ab.)

#### Sabine.

Soll ich nun anfangen zu miniren, und ihm die Wege zu bereiten? Nein! ich will boch die Wirfung des ersten Besuches abwarten. Bu viel darf ich nicht thun, sonst bestärke ich den Bater in dem Argwohn, daß ich eigentlich die Stelle für mich haben will, und dann ist Alles verloren. Es wird Kampfe kosten, ehe ich Frau Nectorin werde; aber eine einzige Tochter bleibt immer Siegerin.

# 3meiter Auftritt.

Sabine. Quantus und Till treten ein.

Sabine.

Willfommen, lieber Bater!

Quantus.

Danke Schon.

Sabine (ibm But und Stod abnehmend).

Ich fah Sie kommen, aber nicht vom Rath= hause. Wo sind Sie denn gewesen?

Quantus.

Im Freien.

Sabine.

Wie? Es hat ja noch nicht zwölfe geschlagen. Ift benn bie Session so fruh aus gewesen?

Quantus ...

Es mar eine furge Geffion.

Till (feufgend).

Gine gerriffene Geffion.

Quantus (eben fo).

Ja wohl — ja wohl. (Er besieht die Klappe seines Rockes.)

Sabine.

Mein Gott! Sie sehen ja Beide aus wie Novembertage. Was ist denn geschehen?

Quantus.

Nichts, mein Rind, nichts. Geh, schide mir Christinen ber.

Sabine.

Gleich, lieber Bater. (Gie geht ab.)

# Dritter Auftritt.

Quantus und Sill.

Quantus.

Ein Ungludstag!

Hm — hm.

Quantus.

War ich vielleicht felbst zu bigig?

Till.

Hm — hm.

Quantus.

herr, fenn Sie menfdlich! Bleiben Sie mir mit Ihrem verwunschten hm - hm vom Leibe!

Till.

Sm - ja. Was foll ich anderes?

Quantus.

Reden wie ein vernunftbegabtes Wesen, nicht brummen und zischen wie ein Ungeheuer. War ich zu higig?

Till.

Nun, wenn ich burchaus reben foll, so habe ich allerdings heute Ihre gewohnte Vorsicht und Behutsamkeit vermißt.

Quantus.

Bermift? Borficht und Behutsamkeit?

Till.

Allerdings. Ich habe Sie sonst als ein Muster biefer Tugenden bewundert. Mit Vergnügen erins

ba herein gerannt, als ob bas Saus brennte, und weiß nicht einmal, mas fie will.

Chriftine.

Die Mamfell hat mir gefagt, Sie verlange ten mich.

Quantus.

Ja so — es fann seyn. — Hm — was wollte ich benn?

Till.

Ich bente, ben Rod jum Schneider ichiden.

Quantus.

Nichtig, das war ce. (Bu Christinen) Hole mir einen andern Rock!

Chriftine (geht gur Rechten ab).

Quantus.

Absolut, despotisch! Aber im Grunde hatte ich boch Recht; ich kann das Gas nicht auffommen lassen: erstens, weil ich wahrhaft Burgemeister sehn will, und bann, wie der Kammerer sagte, die Specereiframer, die Seiler, die Seifensieder, die Glaser, die Klempner —

Chriftine.

(tommt mit einem Rode von ber Rechten gurud.) Sier, geftrenger Berr!

Gut. (Er wechselt mit Chriftinens Sulfe bie Rode, und indem er ihr ben gibt, ben er ausgezogen) So! Trage Diefen Rod jum Rlempner.

Chriftine.

Bas foll benn ber Klempner bamit machen?

Quantus.

Es ist zum Schlagrühren. Will biese Figur einen Rock zum Alempner tragen. Zum Schneider, tappische Trine! er soll hier die zerriffene Alappe wieder fest nahen; aber recht fest — horst Du? und soll darauf sehen, daß die Seide ja nicht von anderer Farbe sey.

Ehriftine (die unterdeffen Papiere aus ben Safchen bes Rodes genommen, gibt fie ibm).

Das ftedte in ben Safden, geftrenger Berr. (Gebt ab.)

# Fünfter Auftritt.

Dantus und Till.

Quantus (bie Papiere burchsehend). Ein Brief von meiner Tochter, als sie noch in Schonau mar. — Gine fundliche Schneiberrech= nung. — Klage wegen eines abgehackten Kagen= schwanzes. — (Er entfaltet einen Zettel, und erschrickt) Was ist bas? Wie kommt das hierher? (lesend) "Denk' an Casar!"

Till.

Bas? Un Cafar?

Quantus (ihm ben Bettel fin reichend). Lesen Sie!

Till (lieft).

"Dent' an Cafar!" und mit brei Ausrus fungszeichen.

Quantus.

Kennen Sie die Hand?

Till.

Nicht im entferntesten.

Quantus.

Ich auch nicht. Aber was foll bas heißen? wie fommt bas in meine Lasche? Der Cafar war ja wohl Burgemeister?

Till.

Burgemeifter von Rom.

Quantus.

Und wurde - Gott fiehe und in Gnaden bei -! ermordet?

Till.

Ermordet an ber Bildfaule bes Pompejus.

Quantus.

Die haben wir hier nicht.

Till.

Aber einen großen Moland an der Rathes treppe.

Quantus.

Und an ben Cafar fou ich benken? warum fou ich an ihn benken? was habe ich mit ihm ges mein?

Till.

Sie find Burgemeifter wie er.

Quantus.

D daß ich noch Apothefer ware!

Till.

Wie er Roms Freiheit unterbruckte und fich jum Thrannen empor schwang, so find auch Sie ben Arahwintlern schon vielfach burch ben Sinn gefahren.

Quantus.

Das ware also eine Warnung?

Till.

Hm - hm.

Eine Drohung?

Till.

Je nun - je nun.

Quantus.

Irgend ein verfluchtes Complott? Reben Sie! Was meinen Sie?

Till (für sich).

Weiß der Teufel, woher der Zettel fommt! aber Spaß gibt es auf jeden Fall. (Laut) Wenn ich denn reden soll, so will ich. Ich glaube allers dings, daß eine Partei, vielleicht eine serschwörung gegen Sie angezettelt.

Quantus.

Gott! Gott! eine Verschwörung gegen mich! Aber freilich ben Zettel habe ich in der Hand.

Till.

Ohne Zweisel kommt er von einem Berschwo= renen, ber boch Ihren Tod nicht will, und Sie deshalb warnt, oder Sie durch diese Drohung von Ihrer bisherigen Regierungsweise abzuschrecken sucht. Für beide Falle paßt das unheimliche "Dent' an Eafar!"

Dent' an Cafar! Sagen Sie mir — ich habe ce feit meiner Schulzeit ein wenig vergeffen — wie war es benn mit dem Cafar?

#### Till.

Eine bedeutende Anzahl vornehmer Romer, unzufrieden mit seiner Herrschaft, die sie Tyrannei nannten, verschworen sich wider ihn. An ihrer Spige stand Marcus Brutus, Cafars Liebling, und wie Einige behaupten, sogar sein Sohn, ein Kind der Liebe.

Quantus.

Bole ber Teufel folch ein Rind ber Liebe!

Till.

Damals gab es noch keinen Teufel; Brutus blieb ungeholt, und Cafar fiel im Senate von brei und zwanzig Dolchflichen burchbohrt.

Quantus (fintt auf einen Stuhl). Drei und zwanzig Doldiftiche!

Till (für sich).

Wenn ich nur mußte, wer den verwunscht gescheiten Ginfall gehabt hat, ihm den Zettel in die Sasche zu stecken. Gewiß der Syndifus.

# Sechster Auftritt.

Die Borigen. Blint tritt ein.

Blint.

Ihr Diener!

Till (für sich).

Lupus in fabula.

Quantus.

Gleichfalls. Bas bringen Gie mir?

Tlint.

Nichts. Ich will Sie abholen: wir wollen ja heute mit einander in der Harmonie effen. Ist Ihnen das wieder einmal entfallen?

## Quantus

Wahrhaftig, gang und gar. Ich habe meiner Tochter kein Wort davon gesagt. Es thut mir leid — ich fühle mich auch nicht aufgelegt —

## Tlint.

Was? Murrisch? Woruber? Ueber ben Spectakel in der Session? über den zerrissenen Rock? Pah! Darüber gelacht! probatum est. Hahaha! Oder etwas Anderes? Wovon war benn die Rede, als ich kam?

Till.

O von etwas fehr Spaghaftem. (Seintich) Er hat Ihren Zettel gefunden.

Quantus.

Ja, verzweifelt spaßhaft - gang verzweifelt.

Blint (unterbeffen heimlich ju Sill).

Was wollen Sie mit meinem Zettel? Ich weiß von nichts.

Till (eben fo).

O Vocative! ich will ja helfen.

Blint (eben fo). .

O Ablative! ich auch. (Laut) Also spaßhaft?

Quantus.

Ja wohl, jum Tobtlachen.

Tlint.

Heraus mit dem Spafe, wenn es fein Ge= heimniß ist.

Quantus.

Durchaus nicht: wir find ja Freunde. (Er gibt ihm den Zettel) Da, lefen Sie!

Till (beimlich ju Blint).

Berfcworung - nicht mahr?

Blint (eben fo).

Uha! (Laut und ernft) Bas? (mit. beflommener Stimme lefend) "Dent' an Cafar!"

Quantus (fcheu).

Dent' an Cafar!

Till (tief und bobt).

Dent' an Cafar!

(Rurge Paufe.)

Quantus.

Denfen Sie, diesen Zettel hat mir irgend ein Spafvogel unbemerkt in die Sasche gesteckt.

Flint und Till (gegenseitig heimlich ju einander). Bravissimo!

Quantus.

Denk' an Cafar! Ich an Cafar? Ist das nicht zum Kranklachen? (sich zum Lachen zwingend) Hahaha! (da er sieht, das Flint ernst bleibt) Run? warum lachen Sie nicht? Ist es nicht ein versteufelter Schwank? Lachen Sie doch!

Tlint (febr ernft).

Ich fühle mich eben nicht aufgelegt - -

Quantus (heftig).

Wie, Herr? nicht aufgelegt, herr? Gie, ber immer lacht, der über Alles lacht, der über jeden Bettel lacht, und obendrein in der Seffion, und obendrein so laut, daß man fein eigenes Wort nicht hort! Gie nicht aufgelegt jum Lachen? Ift bas Freundschaft, Berr?

Blint (wie oben).

Sie find in einer wunderlichen Stimmung, Freund Quantus. Doch wie ift es? Kommen Sie mit in die Harmonie?

Quantus.

Bum Teufel bie Harmonie! Doch ja, ich gehe mit, wenn Sie vorher recht herzlich mit mir lachen. (Wie oben) Hahaha!

Blint (noch ernfter).

Lachen? Guter Gott! Wenn Sie diesen Preis darauf seigen, muß ich heute auf Ihre Gessellschaft verzichten. Cafare Tod, der schmähliche Fall, das blutige Ende eines so großen Mannes hat mich immer innig bewegt. (Ihm die Kand schüttelnd) Leben Sie wohl!

(Er geht ab, Quantus fieht ihm eine Beile ftarr nach.)

# Siebenter Auftritt.

Quantus und Till.

Quantus.

Tia!

2. 285.

Till.

herr Burgemeifter!

Quantus.

Er hat nicht gelacht.

Till.

Reine Miene verjogen.

Quantus.

Wenn ber nicht mehr lacht, so ist bas Un= glud vor ber Thur.

Till.

Man fonnte fagen, auf ber Schwelle.

Quantus.

Er merft? er ahnet? nicht mahr?

Till.

So muß ich glauben.

Quantus.

Alfo mahr. Gerechter himmel! Berfchwo= rung!

Till.

Ja — ja.

Quantus.

Was ift nun zu thun?

Till.

Hm — hm.

Bier bin ich, Berr. Schlagen Sie mich tobt.

Till.

Sie excusiren.

Quantus.

Beffer, als bag Gie mich mit Ihrem verfluch= ten hm — hm langsam ju Tobe martern. 2Bas foll ich thun?

Till.

Vielleicht nachgeben hinsichtlich ber Gaberleuch= tung.

Duantus.

Lieber gleich abbanken. Gin Regierender muß niemals nachgeben.

Till.

Golbene Marime!

Quantus.

Das ware die verkehrte Welt. Thut er es, fo gute Racht Autoritat.

Till.

Freilich. Und am Ende ist die verweigerte Gaserleuchtung nicht der einzige Grund der Unzusfriedenheit. Das Sperrgeld, das die Burger absgeschafft munschten, und Sie so standhaft fest hielten;

bas Trottoir, bas Sie die Hauseigenthumer zu les gen zwangen —

#### Quantus.

War bas nicht Macs recht und vernunftig?

#### Till.

Freilich wohl; aber es griff bas edelste Organ des Lebens, den Beutel an; und der Mensch will Recht und Vernunft nur, wenn er sie gratis haben kann.

#### Quantus.

Laffen wir Vernunft und Recht! Was fou ich jest thun?

#### Till.

Das Gewurm verachten und unbefummert Ihre ehrenvolle Bahn fortwandeln.

#### Quantus.

Sehr nobel; aber ich weiß nicht, ich bin an das Verachten des Gewürmes gar nicht gewöhnt: ich habe mich zu viel mit Insectensammeln abgez geben —

## Till.

Nun dann mit Klugheit forschen, mit Vorsicht ausweichen. Cafar fiel, weil er unvorsichtig war; der Thrann Cromwell war vorsichtig, und blieb Protector von England bis an sein Ende.

Rlugheit - Borficht - ja. Aber wie?

Till.

Vor allen Dingen mußten wir wohl eine ges heime Polizei organisiren: das ist die positische Universalmedicin.

Quantus.

Gut, febr gut! Aber wen nehmen wir?

Till.

Ich follte meinen an unfern beiden Polizeis bienern hatten wir treffliche Subjecte.

Quantus.

Sie haben Recht. Wir wollen Sand ans Werf legen, und bie Kerle geschwind organisiren.

Till (geht an bie Mittelthure und ruft hinaue). Eurg und Lange, fommt einmal herein!

# Achter Auftritt.

Die Borigen. Eury und Lange treten ein.

Curs.

Bas follen wir, herr Rathefdreiber?

Till.

Ihr follt organisirt werden, und fend vor allen Dingen Gures Dienstes entlassen.

Curs.

3 Gott bewahre uns in Gnaben.

Lange.

Da waren wir ja geschlagene Leute.

Quantus.

Es ift nur jum Schein. Ihr fprengt aus, bag ich Guch fortgejagt hatte, und zieht andere Rocke an.

Curs.

D Jemine, gestrenger herr. Das wird schwer halten.

Quantus.

Bas? ist es benn so fdwer, einen andern Rod anzuzichen?

Curs.

Nein, meiner Seele! es macht fich ganz leicht, wenn man nur einen andern hat. Da liegt ber hund begraben.

Till.

Aha! Ihr fend also von der großen Secte der Monochlamisten?

Bas? von einer Secte? Sole ber Teufel alle Secten!

Till.

Besonders diese, die so zahlreich und gefährlich ist: denn das ganze Ungluck der Zeit kommt nur davon her, daß die Monochlamisten oder Einröckler, den Polychlamisten oder Vielröcklern zu Leibe wollen. Wenn Ihr keine zweiten Rocke habt, so bleibt in den alten. Uebrigens seyd Ihr jest geheime Polizei.

Curp und Lange.

Schonen Danf!

Till.

Ihr bekommt bafur taglich neun Pfennige Bu= lage. Die Rammerei gibt bas Gelb bagu.

Quantus.

Berfteht fich: es ift jum Beile ber Stabt.

Curp.

Bas muffen wir benn thun?

Till.

Die Weinstuben, Bierhauser und Schnapslasten befuchen -

Lange.

Und trinfen?

Till.

Mitunter auch! fonst merkt man, warum Ihr fommt. Die Rammerei gibt bas Geld bagu.

Duantus.

Berfteht fich : es ift jum Beile ber Stadt.

Till.

Da mußt Ihr nun die Leute beobachten. Ihr, z. B. Curg, Ihr sehet zu, was die Leute thun.

Curs.

Recht fcon, herr Nathsschreiber; aber es ift halt schlimm, daß ich nicht gut febe.

Till.

Thut nichts. Ihr sehet zu, mas die Gafte thun, mas sie fur Gesichter und Bewegungen ma= chen, mas sie effen und trinfen.

Quantus.

Pah! Effen und Trinfen! bas beweist nichts.

Till.

Das beweist sehr viel. Wer zum Frühltück ein Beeffteat zu sich nimmt, ist ein Aristocrat; wer eine Cotelette verspeist, ein Demokrat. Wer Bier ober Portwein trinkt, gehört zur Partei des Widerstandes; wer sich an Burgunder oder gar Chateau=Lasitte halt, ist ein Mann der Bewegung. Nichts, meine ich, muß außer Ucht gelassen werden, wo es heißt: "Denk' an Casar!"

#### Quantus.

Sie haben Recht. (ju Curg) Gebt auf jeden Biffen auf jeden Schluck Achtung.

#### Till.

Ihr, Lange, horcht auf, was die Leute reden. Lange.

Sehr gut, herr Rathefdreiber. Es ift nur ein Unglud, bag ich ein Bieden fcmer bore.

### Curs.

Herr Nathofdreiber, ware es nicht beffer, ich tauschte mit meinem Cameraden, weil ich boch schlecht sehe, und er schwer bort.

#### Till.

Defto beffer und fühner werbet Ihr erdichten. Die geheime Polizei fann nicht bestehen ohne Poesse: denn das Bischen Wahrheit in der Welt reicht zu einem stattlichen Berichte nicht hin.

#### Quantus.

Es ware doch wohl beffer, Cury horte und Lange fabe.

Meinetwegen. Nur fangt es hubsch fein an. Seht, es fommt Alles darauf zu wiffen an, was die Leute von dem Herrn Burgemeister denken. Ihr mußt also das Gesprach auf ihn bringen, ihm alles mögliche Schlechte nachreden, und z. B. sagen: der Burgemeister ist ein Schlingel.

Quantus.

Den Teufel auch! Go grob brauchen sie es boch nicht zu machen.

Till.

Es fann von Feinheit nicht die Rede fenn, wo es heißt "Dent' an Cafar!"

Quantus.

Wahr! mahr! Mennt mich einen Erifchlingel.

Curs.

Es foll une nicht darauf ankommen.

Till.

Sabt ferner ein Scharfes Muge auf die Fremden.

Quantus.

Bas follten benn Fremte - -?

Till.

Gibt es keine Propaganda? kein Comité directeur?

Propagande! Schrecklich. Gebt mir auf jeden fremben Sund Achtung.

Till.

und bann erstattet Ihr Bericht über Alles. Best geht, benn jest fend Ihr organisirt.

Curs.

Sind wir schon? Meiner Seele, ich habe nichts bavon gespurt.

Till.

Naturlich; alles Organisiren geschieht ins Geheim. Aber jest geht und macht Gure Sachen flug.

Curb.

I, herr Rathsschreiber, was werden wir benn nicht? Ich wußte gar nicht, warum wir sie dumm machen sollten? Alug und dumm ist ja ein Maulaufthun.

(Eury und Lange geben ab.)

# Meunter Auftritt.

Quantus und Till.

Quantus.

Ich wunfchte doch die Rerle hatten mehr Ber= ftand.

Das fonnte man von bem menfclichen Gefchlechte und am Ente von fich felber munichen.

Quantus.

Ich furchte, biefe geheime Polizei wird uns gu nichts fuhren.

#### Till.

Wer weiß? Der himmel gibt es den Seinen im Schlafe, und Sie werden wohl nicht leugnen, daß die Beiden ein Paar himmlische Kerle find.

Quantus.

Ehe es ihnen aber ber himmel gibt, fann mich ber Satan schon beim Genick haben.

Till.

Freilich, Borficht ift vonnothen.

Quantns.

Recht, Vorsicht, übermenschliche Vorsicht. Ich will in keine Session mehr gehen; ich will ben Fuß gar nicht mehr aus dem Hause seinen; ich will keinen Menschen mehr vor mich lassen.

#### Till.

Das ware zu viel. Wenn die Verschworenen merken, daß wir die Verschworung merken, so hul= len sie sich in ein undurchdringliches Dunkel.

Schreckliches Dunkel! Was foll ich aber thun? Bedenken Sie — breizehn Wunden!

Till.

Drei und zwanzig Wunden!

Quantus.

Unmenfch! gonnen Gie mir boch biefe Erleich= terung.

Till.

Unmöglich. Drei und zwanzig wohl gezählt.

Quantus.

Schauberhaft! Wo follte ich Plag bazu her= nehmen? und was kann ich Anderes dagegen thun, als mich unsichtbar machen?

Till.

Es gibt noch andere Magregeln. Ich will Ihnen die Geschichte des Konigs Dionysius und des Protectors Cromwell zu lesen geben; daraus konnen Sie lernen, wie sich ein Tyrann verwah= ren muß.

Quantus.

Ein Tyrann! Barmherziger himmel! was ist aus mir geworden! warum mußte ich diese schwin= belnde Sohe bes Consulates erklimmen? O Gott! wenn ich ber schonen Zeit gebenke, wo ich als schulbloser Apotheker in meiner Offizin ftand, und durch die Glasthure hinüber schaute nach den netten Beringsbuden, und mein harmloses Berg nichts begehrte als hochstens einen frischen Bering —

Till.

D daß fie ewig grunen bliebe, die schone Beit ber erften Liebe!

(Der Borbang fållt.)

# Dritter Aufzug.

Ocene: Das Bimmer des vorigen Aufzuges.

# Erfter Muftritt.

Till fommt mit Cury und Lange.

#### Till.

Nur herein! Ihr mußt bem Geren Burge= meister selbst Bericht erstatten. Ich hoffe, Ihr habt Eure neun Pfennige als redliche Manner verdient, und bringt uns Neuigkeiten vollauf.

#### Curs.

Das will ich meinen; einen ganzen Sack voll. Die Leute find niemals gesprächiger, als wenn es über die hochweise Obrigkeit hergeht. Es ist halt kein Respect mehr in der Menschheit.

Till.

Wift Ihr, woher das fommt?

Curs.

Rein, meiner Seele nicht.

Till.

Davon, bag beute nicht gestern ift.

Curs.

Ih bas mare!

Till.

Ihr konnt mir es glauben: wenn nicht ein Sag bem andern und ein Jahr bem andern Plat gemacht hatte, fo konnte ber Burgemeister noch auf ben Nasen der Burgerschaft ein Conzert geben.

Curs.

Man follte nicht glauben, daß so eine Kleinig= feit so große Dinge thun konnte.

Till.

Warum benn nicht? Alles Große fangt mit Aleinem an, und bas größte Ding in der Welt, namlich die Welt felber, hat mit dem Allerkleinsten, namlich mit gar nichts, angefangen. Uebrigens ist es nichts Aleines, daß die Zeit vergeht: denn es ist der einzige Grund, warum wir Alle sterben muffen.

.

Curs.

Meiner Seele! Das ift wahr. Aber freilich, ba ift nichts zu thun: Die Zeit laßt fich nicht halten.

Till.

Die Obrigfeit hatte es mit der Zeit machen follen, wie die Madchen mit dem Alter; fie hatte bei einem gewissen Jahre g. B. 1731, stehen bleis ben follen.

Curs.

Das mag ben herrn bamals nicht eingefal-

## Zweiter Auftritt.

Die Vorigen. Quantus tommt von ber Rechten.

Duantus.

Aha! Schon bier?

Till.

Ja, unsere geheime Polizei will uber ihre Ent= bedungen Bericht erstatten.

Quantus.

Mun, so laßt horen! Was benten die Leute von mir?

Curs.

Ich bente, nichts Gutes, wenn es nicht etwa Schelme find, die andere reden, als fie denten.

Quantus.

Alfo reben fie fchlecht von mir.

Curp.

Das versteht sich. Ich habe Em. Geftrengen wohl hundertmal einen Schlingel genannt, wie der herr Natheschreiber gerathen, aber fein hund hat sich Ihrer angenommen. Die Einen lachten —

Lange.

Salt! bas ift mein Fach. Ja, die Ginen lach= ten. Die Andern gudten die Achseln.

Curs.

Einige fagten : es mare nichts Neues.

Quantus.

Wie? Nicht einmal etwas Neues.

Curp.

Nur ein Maereinziger nahm es frumm.

Quantus.

Ber? Ber?

Curş.

Der versoffene Buchbinder. Er lag im Rinn= fteine; ich half ihm auf, und führte ihn beim; und als ich unterwegs mit meinem Schlingel, namlich mit Ew. Gestrengen, heraubruckte, sagte er (im Tone eines Betrunkenen) "Schlingel Du felber!"

Quantus.

D ber Chrenmann!

Till.

Dafür ist er ein Buchbinder: Umgang mit ber Literatur verfeinert die Sitten.

Curs.

Desto grober machte es der herr Stadtchirur= gus. Als ich sagte: der herr Burgemeister find ein Schlingel sagte er: "Bersteht sich, ein Erz= schlingel; aber wir wollen ihn beschlingeln."

Till (ju Quantue).

Das heißt — (er macht die Bewegung eines Dolche ftofies gegen ihn.)

Quantus (jurudfahrend).

Die? Beift das beschlingeln?

Till.

Berfteht fich: bas ift der symbolisch = myftische Sinn.

Quantus.

Schelle! unmöglich! Wie fame bas und Schelle gusammen?

Till.

Mein Berbacht ist gleich auf ihn gefallen: Chirurgen find blutgierig.

Curp.

Ja wohl: er hat mir einmal zur Aber gelaffen, und feitdem fagt meine Frau immer, ich hatte fein Blut mehr im Leibe.

Quantus.

Wo fpracht Ihr benn mit ihm?

Curs.

3m Weinhause bei Leitgebel. Da faß er -

Lange.

Salt! bas ift mein Bach. Ja, ba faß er, und af Carbennade und trank rothen Wein bagu.

Till.

Bas für Bein?

Lange.

Das weiß ich nicht.

Quantus.

Sattet Ihr ihn nicht fragen konnen?

Lange.

Rein: bas ift nicht mein Sach.

Curs.

Ich habe ihn gefragt; und er fagte, ber Wein hiefe so und so; und ba ich es nicht glauben wollte, schwor er Stein und Bein. Nachher fragte ich heimlich ben Wirth, ob es nicht Schattelfitt ware, und ber schwor auch Stein und Bein, es ware Schattelfitt.

Till (ju Quantus).

Bas habe ich gesagt?

Quantus.

Schredlich! schredlich!

. Curt.

Und herr Schelle fprach mit bem herrn Senator Schwarz und mit bem fremden herrn.

Quantus.

Dit bem Fremben? Wer ift ber Frembe?

Curs.

Der ift - -

Lange.

Halt! das ist mein Fach. Ja. Der ift gestern im schwarzen Rosse angekommen, und hat einen ganzen Kasten voll Pistolen und Sabel und große Messer mitgebracht, und mit ihm ist eine ganze Bande gekommen, und da ist er der Director davon.

Quantue.

Silf großer Gott! Gine gange Banbe!

Wovon fprach Schelle mit ihm?

Curs.

Ja, fie redeten von einem andern herrn — ich bente, er hieß Cafar — ber erftochen werden follte.

Quantus (fich fegend).

Das ift zu viel; bas habe ich nicht geglaubt.

Till (ju Curt).

Wie heißt der Fremde?

Curs.

herr Roller.

Lange.

Und ba ist noch ein anderer Frember im Lamm eingekehrt, ber geht gang schwarz angezogen.

Curp.

Ja, das ist ein herr Kaiser. Ich schlich um ihn herum, als er auf dem Spaziergange mit dem Provisor aus dem Konige Salomo sprach; aber sie redeten gang sachte, und ich horte nur, daß der Schwarze sagte: Sein Tod ist mein Gluck.

Till (ju Quantus).

Ihr Lod fein Glud!

Mein Sob? Warum nicht eines Unbern?

Till.

Eines Undern? Dent' an Cafar!

Quantus (fcmach).

Dent' an Cafar! Genug! genug! Geht nur, Leutchen geht! Ich habe genug fur heute.

Till.

Aber morgen fommt wieder, und bringt wo moglid noch mehr Entbedungen.

Curs.

Das wollen wir schon, und follten wir sie aus der Luft greifen; wir wollen meiner Seele nicht fur die liebe lange Weile mas Geheimes sehn. (Er geht mit Lange ab.)

## Dritter Auftritt.

Quantus und Till.

Till (für fich).

Saben die Rerle das Alles erfunden, oder ift ber Bufall in Person vom himmel gekommen, um mir Kombbie spielen zu helfen? Duantus

(ber bisher in Gedanken vertieft gewesen, fteht auf). Bia!

Till.

herr Burgemeifter ?

Quantus.

Alles unter dem Monde ist eitel, hat schon der König Salomo gesagt, und ich bin um so mehr verpflichtet, diesen Spruch zu beherzigen, da ich weiland selbst den König Salomo besessen. Freilich war er nur das Aushängeschild meiner Offizin; aber weil ich sein Bild auf jeder meiner Signaturen sah, und also stündlich an ihn dachte, so sind mir nach und nach die Sprüche Salomo-nis von allen Büchern des alten Testaments am liebsten geworden: denn — Ja, wovon sprachen wir denn?

Till.

Bon ber Gitelfeit unter bem Monde.

Quantus.

Richtig. Ich bin aus tem Könige Salomo auf bas Nathhaus gestiegen, auf bie Staffel ber Ehre; aber bie Ehre ist am Ende von allem Eiteln unter dem Monde bas Allereitelste. Denn sagen Sie, was ist die Ehre? Ist sie ein Glaschen Bitterer, der unsere Eglust schärft? Nein. Oder ein Stück Kase, worauf der Wein uns besser schmeckt? Nein. Oder ein Mohnsaftchen, wonach man fester und gesünder schläft? Nein. Oder eine hübsche Frau, mit der man sich ergößen kann? Nein. Wenn sie nun das Alles nicht ist, so frage ich, Freund Sill, was ist Gediegenes an ihr?

#### Till.

Sie ist die Führerin auf bem Wege zu ben Sternen; und Sterne sind die Stempel, womit das Glud seine Lieblinge zeichnet, sie gleichsam zu Stempelpapier erhebt, das, besonders wenn es leer ist, nie Gefahr läuft, unwürdig verbraucht zu wers den, eine Gefahr, in die auch das schönste aber ungestempelte Belinpapier gerathen fann.

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Curt tritt ein.

## Curb.

Der Frembe aus dem schwarzen Roffe ift braugen und wunfcht Em. Gestrengen zu sprechen.

Hebe Dich weg, Satan! Fort mit ihm! Sprechen? Den henker auch! Das könnte ein Gespräch werden, wobei mir horen und Sehen vergehen könnte. Fort! Ich will ihn nicht fpreschen, keinen Menschen, keine Kage.

#### Till.

Wir waren ja einig, herr Burgemeister, baß Sie die gange Welt annehmen wollten, um der Berschworung besto sicherer auf die Spur zu kommen.

## Quantus.

Freilich! freilich! (ju Curg) hat er Waffen bei fich?

## Curs.

Außer feinen zwei Fauften ift mir nichts vorgefommen; aber es find ein Paar handfeste Faufte.

Quantus (ju Till).

Soren Gie, handfefte Faufte!

## Till.

Wir haben beren vier, und draußen noch ein= mal vier als Reserve.

Quantus.

Freilich wohl. (ju Eurs) Laft ben Fremben

fommen; und vergeßt nicht an ber Thure Wache zu halten.

Curt (geht ab).

Till.

Das ift meine Meinung: Vorsicht, aber feine Furcht.

## Quantus.

Ja, Borsicht. Ich weiß nun auswendig, was Dionysius und Cromwell gethan haben, und ich hoffe, die Bosewichter sollen mich nicht erwischen. Sehen Sie! (er zieht ein ziemlich langes Messer aus bem Bufen) Und unter dem hemde trage ich Buffelshaut.

#### Till.

Das nenne ich Vorsicht! Sie find zum The rannen geboren.

# Fünfter Auftritt.

Quantus, Till. Roller tritt ein.

Roller.

Meine Herren, ich habe tie Ehre Ihnen einen guten Morgen ju munfchen. Wer von Ihnen Beiben?

Till (auf Quantus zeigenb).

Der herr Burgemeifter.

Roller.

Gehorfamfter Diener!

Quantus.

Ihr Diener, mein herr. Mit wem habe ich bas Vergnügen?

Roller.

Schauspieldirector Roller. Ich schmeichle mir, baß Ihnen mein Name nicht gang fremd ist: er ist hie und ba genannt worden, wenn von Darsstellungen großer Charaftere die Rebe war.

Till.

Der Rame ift uns wohl befannt.

Roller.

Gehr gutig.

Till.

Aus Schillers Raubern.

Roller.

Mha — fo, fo! Ja, ich glaube, der Name fommt darin vor.

Quantus.

Bas fteht ju Dienften, mein Berr?

Ich wunschte hier eine Reihe Vorstellungen zu geben, und ersuche Sie, als den Chef der hiesigen hochlöblichen Polizei um die Erlaubniß dazu. Der Wirth zum schwarzen Rosse raumt mir den Tanzsfaal in seinem Hintergebäude ein, wo ich hoffe den Beisal des kunstliebenden Krahwinkler Publicumsnicht zu versehlen. Meine Gescuschaft, darf ich fühn behaupten, ist eine der vollständigsten und besten, die je auf ein Zwerchsell oder Thränendrüse losgegangen sind; meine Männer haben sich geswaschen und meine Frauen stehen ihren Mann.

## Till.

Das ift fehr glucklich und wird empfehlen: benn unsere Damen lieben die Reinlichkeit und un= fere herrn ben festen Muth. Mit welchem Mei= sterstucke murben Sie uns benn zuerst bewirthen?

Roller.

Mit Julius Cafar.

Quantus (erschredend).

Was? Julius Casar? O verflucht! Seht mir doch! Julius Casar — so zur Probe. Nichts da! Ich will keine Mordgeschichten hier — kein boses Beispiel hier — die Mordgeschichten sind aus der Mode.

#### Roller.

Bitte um Vergebung, der Mord ift ewig mode, wie alles Rein=menfchliche.

#### Till.

Sie fpielen mahrscheinlich ben Julius Cafar felbft.

#### Roller.

Verzeihen Sie! Thatigkeit ist zu sehr Bedurf= niß für mich, als daß ich eine Rolle übernehmen sollte, die schon im dritten Acte zu Ende geht. Auch ist es nicht mein Fach; ich habe nur Talent für die Tugend, stelle daher nur tugendhafte Cha= raktere dar, wie in diesem Stucke den Brutus.

## Quantus.

O verdammt! Brutus tugendhaft? Der Complottmacher, ber Meuchelmorder tugendhaft? Und, herr, bas sagen Sie mir ins Gesicht?

#### Roller.

Warum nicht, da ich es beweisen kann. Ift es nicht edel, großartig, tugendhaft, wenn er sagt: (beclamirend.)

Wir Au' emporen uns ob Cafars Geift, Und in bem Geift des Menfchen ift fein Blut. O fonnten wir erlegen Cafars Geift, Und Cafarn nicht berfleifchen!

Bas? mich zerfleischen?

Roller (fortfahrend).

Aber ach!

Fur ihn muß Cafar bluten. (Gegen Sill)

Sa, Ihr Freunde,

Ihn (auf Quantus beutend) todten lagt une fuhn boch zornig nicht!

Berlegen als ein gotterwürdig Mahl, Nicht aber ihn zerhacken wie ein Has Für Hunde gut.

Quantus

(ber fich allmalig hinter ben Sifch jurud gezogen). Geben Sie zum Gudgud, Berr.

Till (sich die Hände reibend). Köftlich! köftlich!

Roller.

Und strahlt seine Tugend nicht hell wie die Sonne, wenn er den Beweggrund seiner That kund gibt? (beclamirend zu Sin)

Romer, budt,

D budt Euch! Laßt (auf Quantus beutend) in Cafars Blut die Urme Uns baben bis hinauf jum Ellenbogen! Die Schwerdter lagt mit feinem Blut uns farben! Sinaus dann lagt uns schreiten auf den Markt! Und, schwingend überm Saupt die rothen Waffen, Berfunden Frieden, Freiheit und Erlofung.

Till (wie oben).

Köftlich! köftlich!

Quantus.

herr, Mensch, Robold, ober was Sie sonst sind! nun haben Sie Beit, daß Sie gehen.

Roller.

Ich begreife nicht - -

Quantus.

Wenn ich nur begreife. Maden Sie, baß Sie fortfommen!

Roller.

Aber die Erlaubniß?

Quantus.

Nichts ba! nichts ba! Wir brauchen fein Schauspiel: Schauspiele bringen bas Bolk nur auf Gebanken.

Till.

Und Gedanken find unersprießlich, weil fie zoll= frei find.

Und gefährlich obendrein.

Till.

Freilich. Das Denken ift eine Art von Mussiggang, und Mufsiggang aller Laster Anfang.

Roller.

Soll bas Bolf fein Bergnugen haben?

Quantus.

Wozu haben wir benn Baren = und Affentang? Daran fann sich bas Bolt ergogen; bas ist unver= fänglich.

Till.

Und ftellt zugleich ein lobliches Beifpiel mecha= nifden Gehorfams auf.

Roller.

D Ihr Mufen! bin ich in Algier?

Quantus.

In Tunis und Tripolis bazu. Also gehen Sie! gehen Sie!

Roller.

Nicht von ber Stelle bis -

Quantus (schellend).

Das wollen wir feben. (Curs und Lange treten ein) Wollen Sie nun?

2. 985.

Roller (bie Beiden betrachtenb).

Polizei? Das ift melodramatisch und mir ein Grauel. Ich gehe; aber ich kehre wieder, und schrecklicher.

(Er geht ab; Lange folgt ibm.)

## Gedfter Auftritt.

Quantus. Till und Curs.

Quantus.

Das ift ein verzweifelter Rerl.

Till.

Der feinen Cafar mir nichts dir nichts ersticht, und wer weiß, wie oft icon erstochen hat.

Duantus.

Ja wohl, ja wohl! Ein wahrer Bandit, (ju Curg) Bas wollt Ihr noch?

Curs.

Ich wollte nur melben, daß der junge schwarze herr aus dem Lamm ba ift, und Ewr. Gestrengen aufwarten will.

Quantus.

Aufwarten? Gut! Er soll auf mich warten in alle Ewigkeit.

Till.

Sie vergeffen unfere Ubrebe.

Duantus.

Es ist mahr. (ju Cury) Laft ihn fommen.

Cury (geht ab).

Quantus.

Wenn es nur nicht wieder so ein Besessener ist. Aber, Herr! was wollten Sie auch mit Ihrem "Köstlich! fostlich!" Was war denn Köstliches daran, daß er seine Arme in meinem Blute baden wollte?

Till.

War es nicht kostlich, bag er seine Bosheit so felbst verrieth? ben kennen wir nun.

Quantus.

Ja, den kennen wir; (fur sich) den lag' ich fegen.

## Siebenter Auftritt.

Quantus, Sill. Raifer tritt ein.

Raifer (fcheu und verlegen grußend).

Sie verzeihen gutigst — daß,ich es wage — — daß ich mir die Ehre gebe —

22 \*

Ihr Diener, mein herr! Wen habe ich bas Bergnügen vor mir zu sehen?

Raifer.

Ich muß recht fehr um Verzeihung bitten - mein Rame ift Kaifer - candidatus ministerii.

Quantus.

2Bas? Ein Candidat bes Ministeriums?

Raifer.

Ich bitte taufendmal um Vergebung, hochge= ehrter Herr Burgemeister, wenn ich mich schlecht ausgedruckt. Ich wollte sagen, Candidat der Theo= logie.

### Quantus.

So — fo! (fur sich) Der ist wohl nicht ge= fahrlich. (laut) Wollen Sie nicht Plat nehmen, herr Candidat?

Raifer.

Bitte gehorfamft! - Bu viel Ehre -

Till (ibm einen Stuhl hinschiebend).

Ohne Umftande! Die Ehre ift ju ertragen, und obendrein figend beffer.

(Quantus fest fich, Raifer nach ihm in die Mitte, Till gur Linten.)

Welchem Umftande verdanke ich bas Bergnusgen, Sie bei mir ju feben?

Raifer.

Bitte ergebenst. (Er steht wieder auf und macht eine tiefe Verbeugung) Ich bin eigentlich gekommen, mich Ihrer Huld und Gewogenheit zu empfehlen, und, wenn ich es wagen durfte, eine Bitte an Sie zu richten.

(Muf eine ftumme Rothigung von Quantus fest er fich wieder.)

Quantus.

Und die ware?

Raifer.

Ich weiß in ber That nicht, ob ich mich ers fuhnen barf — ob ich nicht ben Schein ber Uns verschamtheit auf mich labe —

Quantus.

Mur gu, herr Candidat, nur gu!

Kaiser.

Durch ben gestern erfolgten Tob bes mohl= feligen herrn Budaus ist die Stelle eines hiesigen Rectors und Nachmittagspredigers vacant geworden. Ob ich nun gleich nicht die Verwegenheit besige, mich eines so wichtigen Umtes fur wurdig zu achs ten; so barf ich boch hoffen, bag, wenn ich burch bie Gute und Gunft meines hochverehrten herrn Burgemeisters biese Stelle erhielte —

Quantus.

Ich verstehe. Sie sind also auch Schulmann?

Raifer.

Es ist ein schones erfreuliches Geschäft, gleichs sam eine Seelengartnerei; und — wenn ich mich unterstehen barf es zu sagen — ich arbeite nicht ohne Segen. So habe ich unter andern zwei Knaben, die ich im Lateinischen unterrichte, binnen zwei Jahren so weit gebracht, daß sie ohne Unstoß ben Julius Cafar lesen.

Duantus (wegrudend). Julius Cafar?

Raifer (ibm ein wenig nachrudend). De bello gallico.

Till (ebenfalls nachrudend). Das heißt vom Sahnentampfe.

Duantus (weiterrudent). herr, mas follen Rinder mit folden Gefchich= ten? Cafars Ermordung — Raifer (wie oben).

Bitte um Bergebung: die Geschichte feiner Er= mordung hat er nicht felbst geschrieben.

Till (wie oben).

Es ift jammerschade.

Raifer.

Ja wohl: benn er war ein eben fo trefflicher Schriftsteller als Felbherr.

Quantus.

Und doch haben ihn die Bofewichter ermordet.

Raifer.

Sein Ehrgeis, feine Herrschsucht fturgten ihn: bas gemeine Loos der Tyrannen.

Quantus.

Berr! Cafar war fein Tyrann.

Raifer (eingeschüchtert).

Bie Gie befehlen.

Quantus.

Seine Morder waren Schufte, Lumpenferle.

Raifer (aufgeregt).

Da weiß ich benn boch nicht — Manner wie Decius Brutus, Cajus Trebonius, Cajus Caffius, Marcus Brutus —

Schufte, Schufte allzumal, und ber Brutus ein Erzschuft.

Raifer (noch aufgeregter).

Da muß ich bitten: Brutus war ein edler, großer Mann.

Quantus (aufftebend).

Edel? groß?

Till (aufstehend).

Groß? edel?

Raifer (ber auch aufgestanden, entschieden).

Ja, das war er. Seine Mitverschwornen brachten vielleicht ihrem Hasse, ihrer Habsucht, ihzem Ehrgeiz das blutige Opfer; er gab seinen Breund, seinen Wohlthater für die Freiheit seines Waterlandes hin. Vielleicht war diese Freiheit unzmöglich; aber er glaubte baran. Vielleicht war dieser Glaube Schwarmerei; aber wer nicht für seinen Glauben schwarmt, dem ist er ein todter Glaube. Schwarmerei ist die Frühlingsluft, die im Neiche der Geister die Blumen treibt. Brutus siel endlich selbst für seine Ueberzeugung, und das Siegel eines großen Lebens ist der Tod für unsern Glauben.

#### Duantus

(ber fich hinter ben Tifch jurudgezogen). Abieu, großes Leben! Berlaffen Sie mich!

Raifer (erfchroden).

Wie? Soute ich so ungludlich gewesen fenn — —

Quantus.

Nicht boch! Seyn Sie gludlich, mein herr Canbidat!

Sill (hinter bem andern Sifche). Schwarmen Sie, mein Berr Candibat!

Quantus.

Nur wo anders, nicht hier.

Raifer (wie oben).

Nur ein Wort, hochverehrter Berr Burge= meifter!

Quantus.

Nicht eine Sylbe, hochverehrter Herr Candidat. Geben Sie Ihrer Wege! die Stelle ist schon versfagt. Wir brauchen keine Jacobiner weder zu Vormittage noch zu Nachmittagepredigern.

Raifer (wieder gefaßt).

Much Chelfinn und Großherzigkeit kommen gu Berirrungen fuhren, und wenn eine folche Ber=

irrung entschuldigen, hier Jacobinismus heißt, so verzichte ich ohne Schmerz auf meine Hoffnung.

(Er geht ab.)

## Achter Auftritt.

Quantus und Till.

Quantus

(hinter bem Tifche nach einer turgen Paufe, wahrend welcher er Raifern nachgefeben).

Zia!

Till (binter bem Tifche).

Berr Burgemeifter! .

Quantus.

Die Welt ist feinen Schuß Pulver mehr werth.

Till.

Die Welt selber nicht; aber um die Fürsten= thumer in der Welt wird wohl noch eine Weile kanonirt werden.

Duantus.

Ich will sagen die Welt ift außer Rand und Band; sie geht wie eine verrostete Uhr.

Ja wohl: man follte fie einmal jum Auspugen geben, wenn man nur wußte, wo ber Uhrmacher wohnte.

## Quantus.

Welcher Satan ist benn in die Menschen gesfahren? Der war noch zehnmal schlimmer als der erste. Kommt daher scheinheilig und voll Demuth, empsiehlt sich jungferlich zu Gnaden —

#### Till.

Ein mahrer Bolf in Schafefleibern -

## Quantus.

und beim Licht besehen, ift er Brutus; und will body Rector und Nachmittagsprediger werden.

### Till.

11m unfere driftliche Gemeinde und Schulju= gend gu brutifiren.

#### Quantus.

Den fennen wir nun auch; (fur fich) ben lag

## Meunter Auftritt.

Die Vorigen. Schelle tommt mit seinem Barbier-

Quantus (erfchredend).

Donnerwetter! Schelle!

Till.

Uh! fich ba, Schelle!

Schelle.

Ja, ber allbefannte Schelle, und ich barf wohl bingufegen: der allbeliebte Schelle. Guten Morgen, mi consule!

Quantus (verdruglich).

Ach was! Es heißt nicht einmal mi consule, fondern mi consul!

Shelle.

Mi consul! Freilich heißt ce, mi consul; glauben Sie, ich weiß das nicht? D das habe ich lange vergessen; aber mi consule ist hoflicher und schweichelhafter, so wie Narrchen hoflicher ist als Narr; und ich sage gern ben Leuten etwas Schmeichelhaftes.

Quantus.

Muf bem Rathhause merkt man nichts bavon

Schelle.

Das ist eine andere Wurst, mi consule! Im Amte muß man grob seyn, denn von der Grobheit kommt die Autorität, und wenn die Autorität nicht von der Grobheit kommt, will ich ein Karlist seyn.

Till.

Ober ein Carlin.

Schelle.

Einerlei, Freundchen: Carlin ift nur frangd.

Quantus.

Nun, mas bringen Sie mir, herr Stabt= chirurgus?

Shelle.

Bringen? Nichts. Ich will etwas holen.

Quantus.

Etwas holen?

Schelle.

Ja, Ihren Bart; ich will Sie rasiren.

Till (fich stellend als stutte er).

So? — Rasiren? Ihr selbst, Freund? bas ist ja feltsam.

Duantus (baburch wirklich ftugig gemacht). Sochft feltfam - bochft unnaturlich.

#### Chelle.

Gar nicht. Mein Subject hat gestern einem jungen Journalisten den Schnurrbart abgenommen, und sich bie Sand daran verstaucht.

Quantus.

Das muß ein Bart gemefen fenn!

#### Till.

Ja, unsere Zeit gehort nicht mehr zu ben bars barischen Jahrhunderten, die eine unbartige Jugend hatten, und unsere Rritifer haben Haare, wenn auch nicht auf den Zahnen, doch hart baneben.

Schelle.

Ja, ce ift eine bartige Beit.

## Till,

Und beshalb konnte man fie wieder eine barbarifche nennen.

#### Shelle.

Mit allem Recht. (Er padt fein Rafirzeug auf dem Tische zur Linken aus.)

Till (unterdeffen heimlich gu Quantus).

Ich will ihn suchen auszuforschen, denn ich fürchte, er hat nichts Gutes im Sinne. Sorchen Sie nur im Nebenzimmer.

## Quantus (beimlich).

Forschen Sie! um Gottes willen, forschen Sie! (laut) Ich bin gleich wieder hier. (Er geht jur Rechten ab, und erscheint dann wieder horchend an der Thur.)

#### Till.

Nun, Freund Schelle, wir haben uns seit gestern nicht gesehen; (seine Sand fassend) ich wunsche Euch von ganzem Herzen Gluck.

## Sch elle

(ber ihn immer nicht verfieht, fich aber ftellt als ob er ihn verftande).

Saha - ja so - bante, Freundchen, banke!

#### Till.

Der Rif in bes Burgemeisters Rod hat Euern Sieg nur um einige Tage aufgehalten; in der nach= sten Sigung bleibt Ihr vollfommen Sieger.

## Schelle.

Naturlich. Ihr wißt, ich habe manchen Sieg bavon getragen.

## Till.

Durch Euer Verbienst erhebt sich bann unsere Stadt jum Range einer erleuchteten; und ber erste Schritt ju Eurem mahren Ziele ift gethan. Dann

hoffe ich, werdet Ihr als Freund an mir handeln, und ich empfehle mich im Voraus Eurer Gewogenheit.

Schelle.

Die fo, Freundchen, wie fo?

Till.

D Schelle! warum wollt Ihr bem vieljährigen bewährten Freunde gegenüber die Maske vornehzmen? Soll ich etwa glauben, es fen Euch nur um die Gaserleuchtung zu thun, die Euch boch offenbar Nachtheil bringt? Je heller die Straßen sind, wenn die Leute aus den Bierhäusern und Weinstuben nach Hause gehen, desto weniger gibt es Schrammen und Beulen, Verrenkungen und Brüche. Warum solltet Ihr dies große Opfer bringen? Aus Patriotismus? Dazu send Ihr zu klug.

Shelle.

Eine Gabe bes himmels, Freundchen, eine Gabe Gottes.

Till.

Ihr wißt zu gut, der Patriotismus ist nur bie Melodie des Nattenfangers, die er spielt, um Natten und Mause hinter sich her zu locken, ein wahres hirngespinnst.

Schelle.

Completter Unfinn.

(

Till.

Ihr fend also nicht ber Mann, ber etwas aus Patriotismus thut.

Shelle.

Pfuy! lieber wollte ich mir mein schones Saar abschneiden, und eine Perucke tragen.

Till.

Aber Ihr wollt auf die Sohe hinauf.

Schelle.

Sa — ja. — Getroffen, Freundchen! Auf die allerhochste Sobie.

Till.

Naturlich. Weg mit Cafar!

Schelle.

Haha! Ja wohl! Weg mit Cafar!

Till.

So ein Tyrann!

Schelle.

Go ein Ergichlingel!

Till.

Ihr fend ber Mann bazu, ein mahrer Brutus. 2. 23

Schelle.

Wenn ich nicht einmal ein Brutus ware, wollte ich mich ja in die Seele hinein schämen. Ich fann so brutal seyn wie irgend Giner.

Till.

Nicht mahr? Das Meffer an ben Bart, und rig rag, weg ift er.

Schelle.

Berfteht fich, in zwei ober brei Bugen.

Till.

Und kenne ich Euch recht, fo bringt 3hr noch heut das Werf ju Ende.

Schelle.

Noch heute, noch in diefer Stunde.

Quantus

(ber bisher an der Thure gehorcht, und feine Bewegung burch außere Geberden ju erkennen gegeben, tritt heraus).

Soho! Donnerwetter!

Till

(macht ihm ein Beichen, daß er fchweigen foll).

Schelle.

Saha! mi consule! Run hergefest! (Er fest einen Stuhl gurecht) Schnell mit bem Barte herunter.

Wirklich? Nichts da! mein Bart ist mir zu lieb; ich will ihn behalten. Ich meine — Sie haben lange nicht mehr rasirt, sind nicht mehr baran gewöhnt, konnten mich kragen —

## Schelle.

Was? habe ich das Rastren verlernt? Herr Burgemeister, ich hoffe, Sie wissen, daß die Kunst ewig jung bleibt. Wenn ich ein Jahrtausend im Grabe gelegen habe, und der Bart mir bis an die Kniee herabgewachsen ist, will ich mich bei der Auferstehung noch halb im Dusel selbst rastren.

## Quantus.

Sich felbst fo viel Sie wollen, nur mich nicht: ich will nicht geschunden fenn.

Schelle.

Gefdunden, Berr? Dies Meffer hier - (Er holt ein Rasirmeffer vom Sifch.)

#### Quantus.

Haha! mit einem Meffer? Seht einmal! Mit einem Meffer wollen Sie mich rafiren?

## Shelle.

Soll ich es etwa mit einem Besenstiele? Dies Meffer ist so scharf, daß ich einem Ochsen mit ei= nem Zuge die Rehle abschneiden wollte.

Aden Ochsen in der Stadt, wenn Sie wollen; nur meine Rehle follen Sie ungeschoren laffen.

Schelle.

Nein, Herr! zum Teufel, nein. Seit Mittwoch nicht rasirt, und morgen zum Sonntage, zum Sonntage Jubilate ungeschoren? Nein, Herr! Wollen Sie sich beschimpfen, meinetwegen; aber mir sollen Sie keine Schande machen. Nieder gesetzt und her mit der Rehle!

Quantus (fich hinter ben Sifch fluchtenb). Geben Sie jum Guckguck!

Schelle (ibm folgend).

Maden Gie feinen Spaß, mi consule!

Quantus.

(von der Rechten zur Linken um den Tisch herum laufend). Hebe dich weg, Satan!

Schelle (ibm folgend).

Ja, ein Sataneferl bin ich immer gewesen.

Quantus (wieder vor dem Tische).

Bill, paden Gie ben Blutmenfden.

Shelle

(auf ihn losgehend, fo daß er ihn zwingt, in die rechte Ede fich jurud zu ziehen).

Ber mit der Reble!

Quantus (fein Meffer gegen ihn ziehend). Meuchelmorder!

Schelle

(fpringt mit vorgehaltenem Rafirmeffer jurud).

Till

(fich die Sande reibend, bei Seite)." Bravifimi!

(Der Borhang fallt.)

# Vierter Aufzug.

Scene: Das Zimmer des vorigen Aufzuges. Abend.

## Erfter Auftritt.

Quantus und Christine. Diese halt einen Saubentopf, den jener mit Nachtmuge, Salstuch und Schlafroct bekleidet.

Chriftine.

Aber Jemine! Was wollen Sie benn damit angeben, gestrenger herr?

Quantus.

Das wirst Du schon seben; dumm nur, bag es eine Weiberfrage und fein Mannsgesicht ift!

## Chriftine.

Wenn Sie ein Mannsbild haben wollten, hatten Sie einen Perudenftod nehmen follen.

### Quantus.

So! nun find wir fertig. Test geh und lege ben haubentopf in mein Bett, und becke ihn ju, als wenn ich es felber mare.

## Chriftine.

Herr Du meines Lebens! In Ihr Bett? Hahaha!

### Quantus.

In mein Bett. Was ist da zu lachen, Narrin? Fort!

## Chriftine.

Hahaha! ein Stud Holf im Bette des Herrn Burgemeisters! (Sie geht zur Rechten ab.)

## Quantus.

Dumme Trine! es ist nicht das erstemal. Schon die Prinzessin Michal legte ihren Haubenkopf in Davids Bett an seiner Statt, und wohl bekam es ihm. (Sin tritt ein.)

# 3weiter Auftritt.

Quantus und Till.

Quantus (zusammenfahrend).

Wer da?

Till.

Gut Freund als Mathsschreiber ober um-

Quantus.

Sie sind es? Wie kommen Sie herein? Thun die Nachtwächter, die ich alle vor dem Hause, und die Sergeanten, die ich im Hause aufgestellt habe, so ihre Schuldigkeit? Ich hatte doch befohlen, keinen Hund einzulassen.

Till.

Ich habe auch keinen bemerkt. Ich aber mußte herein: denn ich komme in der wichtigsten Angelegenheit, die je in Krahwinkel verhandelt worden ist. Sie haben den Schauspieldirector festfegen lassen?

Quantus.

Berfteht fic.

Till.

Und ben Canbibaten?

Berfteht fich.

Till.

Und endlich gar ben Stadtchirurgus, ben Bors fieher ber Stadtverordneten?

Quantus.

Ja, ja, ja!

Till.

Auf bloße Bermuthung bin, ohne Beweife?

Quantus.

Haben wir nicht Beweis genug? Soll ich etwa warten, bis ich mit drei und zwanzig Wuns ben ba liege?

Till.

Haben Sie nicht daran gedacht, daß Sie sich ber größten Verantwortlichkeit aussehen? Glauben Sie, die Bürgerschaft wird diese Willführ ruhig ertragen? Die Stadtverordneten werden die Schmach ihres Vorstehers ungerochen lassen? Es kann ein fürchterliches Ungluck geben.

Quantus.

Gibt es benn ein fürchterlicheres Unglud, als wenn die Verschwörung losbricht und Cafar er= mordet wird?

#### Ttil.

Sie muffen die Leute wieder auf freien Fuß ftellen.

## Quantus.

Nimmermehr! Ich will die Paar Nachte, die ich etwa noch zu schlafen habe, ruhig schlafen.

#### Till.

Nun, Sie haben ohne mich gehandelt; so will ich Ihnen auch meinen Rath nicht aufdringen. Gute Nacht! O! — o! — o!

## Quantus.

D? o? o? Bleiben Sie! jum Teufel bleiben Sie und reben Sie! Was meinen Sie. D! o! o!?

## Till.

Sie wollen ruhig schlafen? Sie werben nicht. Schon in biefer Nacht, furchte ich, wird Sturmegelaut und Geheul ber Emporung Sie aufschrecken: benn schon herrscht in ber Stadt eine bumpfe Gahrung.

## Quantus.

Gerechter Gott! Ift fie fehr bumpf?

#### Till.

So bumpf, bag man fie gar nicht bort.

Quantus.

Entfehlich! Reden Gie! Bas foll ich thun?

Till.

Mir einen Befehl zur Freilassung der Verhaf= teten geben, damit ich im Nothfalle Gebrauch davon machen könne. (Er gibt ihm eine Schrift) Hier habe ich ihn schon aufgesett: Sie brauchen nur zu unterschreiben.

Quantus.

In Gottes Namen! (Er unterschreibt und gibt die Schrift gurud) Aber nur im Nothfalle.

Till.

Gute Nacht!

Quantus.

Nur im bringenoften Nothfalle.

Till.

Schon gute Nacht! (Er geht ab.)

# Dritter Auftritt.

Quantus allein.

Quantus.

Gute Nacht! Wo bringe ich die Nacht zu, daß sie eine gute sey? Wieder in der Numpel=

kammer, wie die vorige? Nein! auch da war eine Berschwörung wider mich, eine Berschwörung der Ratten und Mäuse. Und es wäre auch unklug: diese Lagerstätte könnte den Feinden schon verrathen sehn. — Ich hatte es ja schon überlegt, wo ich diese Nacht schlasen wollte — wo war es doch? — ach ja — richtig! (Er geht und klopst an die Seitenthüre links) Heda, Sabine! Komm auf einen Augenblick heraus, Sabinchen!

# Bierter Auftritt.

Quantus. Sabine fommt aus dem Seitenzimmer links.

### Sabine.

Sind Sie noch auf, Papa? Was wunschen Sie noch?

#### Quantus.

Dein unglucklicher Vater hat nicht mehr, wo er sicher sein Haupt hinlege. Du mußt mir erlauben, diese Nacht in Deinem Zimmer zu schlafen.

# Gabine.

In meinem Zimmer? Und wo foll ich benn schlafen?

#### Quantus.

Wo Du willft, im Gastzimmer, in meiner Schreibstube, in ber Rumpelkammer — nur Dein Zimmer muß ich haben.

Sabine.

Aber, mein Gott, ju welchem 3mede?

Quantus.

Fragst Du, ungludseliges, unwissendes Rind? Haft Du nie von Cromwell gelesen, daß er jede Nacht in einem andern Simmer zubrachte?

Sabine.

Das habe ich wohl gelesen; aber warum wolsten Sie ihm nachahmen? Cromwell war ein Tyrann.

Quantus.

Ach Gott! bas bin ich ja auch.

Gabine

(bie von nun an immer befremdeter und angftlicher wird) Sie, lieber Bater?

Quantus.

Ja, hore mich an, Sabinchen, ich will Dir sagen — ich weiß zwar nicht, was ich Dir sagen werde — ich weiß überhaupt nicht mehr, ob ich bin, wer ich bin, wo ich bin; aber es thut nichts

zur Sache: Christum lieb haben ist beffer denn Alles wissen — Ja, wovon sprach ich denn, Sa= binchen?

Sabine.

Von Tyrannen.

Quantus.

Ja unglückliches Kind, durch Deines Vaters Erhöhung bist Du leider die Tochter eines Tyran=
nen geworden. Wer auf Necht und Ordnung halt, und das Gemeinwesen nicht wie einen Fest=
ochsen Preis gibt, der ist heutzutage ein Tyrann.
Darum will ich in Deinem Zimmer schlafen.
Wenn die Verschworenen vielleicht diese Nacht ein=
brechen, so sinden sie doch nicht mich, sondern nur
mein Bild, Deinen Haubenkopf; und wenn sie
ihn auch mit drei und zwanzig Wunden zersteischen,
ich kause Dir einen neuen.

Cabine.

Liebster Bater, mich dunkt — Sie sind nicht ganz wohl: ich will ben Doctor —

Quantus.

Sebe Dich weg damit!

Sabine.

Sie haben schon lange nicht abergelaffen; ich will nach herrn Schelle —

Quantus.

Unnaturliche Tochter! willst Du mir biefen Bluthund auf ben Leib hegen?

Gabine.

Um Gottes willen, Bater - -

Quantus.

Gut, baß es mir einfallt. Laß Dir morgen fruh glubende Rußschaalen machen; Du follft mir ben Bart damit absengen.

Sabine.

Bater !

Quantus.

Run Mamfell?

Sabine.

Welche Zumuthung!

Quantus.

Holle und Teufel! ist denn heute Alles, was ich wunsche, Zumuthung? Thut es etwa auch Deiner Ehre Eintrag? Blig und Hagel! Die königlichen Prinzessinnen von Sprakus haben ihrem Herrn Bater den Bart abgesengt ohne einen Mucks zu thun; und so eine lumpige Burgemeisters Toch= ter will sich sperren? Willst Du lieber bas Messer an Deines Baters Kehle sehen?

# Gabine.

Water, wenn Sie dieses Spiel erdacht haben, um mich zu angstigen, so ist es hart; hat es Ihnen aber getraumt — —

#### Quantus.

D verflucht! Getraumt? Dent' an Casar! ist das ein Traum? Drei und zwanzig tödtliche Wunden, sind die ein Traum? Hat es mir gesträumt, daß der Director hier gewesen, der seine Arme bis an die Elbogen in Casars Blute baden will, und der Candidat, der Rector zu werden trachetet und den Brutus lobt, und der morderische Schelle, der meine Kehle haben will, und wenn sie an Ketten hinge? Hat es mir geträumt, daß sie jest alle drei — Gott sen Dant! — im Stadtsgefängnisse sigen, dis sie Till — leider Gottes! — im Nothfalle frei lassen muß?

#### Sabine.

11m Gotteswillen! Im Stadtgefangniffe! Auch ber Candidat fist — —

## Quantus.

Sigt, fist, bas Schaf in Wolfekleidern fist. Dent' an Cafar! nun ich habe an Cafar gedacht, daß sie an Cafar benken werden. Genug! 3ch gehe in Dein Zimmer, verrathe mich nicht! und morgen glubende Rufichaalen, bas fage ich Dir. (Er will zur Linken ab.)

Sabine (ibn umarmend und jurudhaltend).

Rein, lieber Bater, ich fann Gie nicht laffen, fann nichts von Allem thun, was Gie verlangen, wenn Gie mir nicht bas unselige Rathfel lofen.

Quantus.

Batermorberin! Dent' an Cafar!

Sabine.

Was wollen Sie damit? Warum foll ich an Cafar benken?

Quantus.

Darum; (er gibt ihr ben befannten Bettel) bas ift bie Warnungsstimme aus ben Wolken, die unsicht= bare Hand, die an die Mauer schreibt.

Sabine (lefend).

"Dent' an Casar!" — (hath für sich) Mein Gott! — Die Hand sollte ich kennen — Ia — gewiß. (laut) Wie kommen Sie zu dem Zettel?

Quantus.

Er stedte in meiner Tafche, warnt mich vor einer Verschwörung, vor Cafars brei und zwanzig Wunden.

24

Cabine (für fich).

Das läßt fich benuten. (laut) Lieber Bater, fennen Sie die Sand?

Quantus.

Rennen? bag ich fie fennte! die Welt gabe ich barum.

Sabine.

Es wird Sie so viel nicht fosten: benn, irre ich nicht, so fenne ich die Sand.

Quantus.

Rennst sie? Weffen? weffen? Rede! fprich! beraus bamit!

Gabine.

Unter einer Bedingung.

Quantus.

Was? Dent' an Cafar! und Bedingung? Dein leiblicher Vater mit Dolchen gespickt und Bedingung? Rede, ruchloses Kind! oder ich miß= handle Dich, ich lasse Dich auf die Folter spannen.

Gabine.

Das hulfe Ihnen nichts; ich murbe schweigen.

Quantus (heftig ihre Sand faffend).

Das wollen wir feben! Ein Weib und fchweigen!

Cabine.

Auch ein Weib vermag es, und (pathetifch) ein schweigendes Weib ift furchterlich.

Quantus (jurudfahrend).

Burchterlich! Alles um mich her furchterlich! — Nun fo rebe, hartherziges Fleisch von meinem Fleisch!

#### Cabine.

Wenn ich es herausbringe, wer biefen Zettel gefchrieben hat, und die ganze dunkle Sache, die Sie für eine Verschwörung halten, aufklare; so barf ich nach Gutdunken über die erledigte Rectur= stelle und über meine Hand verfügen.

Quantus.

Sand, herz und was Du fonft noch willft.

Sabine.

Ihr vaterliches Wort barauf!

(Indem ihr Quantus die Sand reicht, hort man den Nacht= wachter blafen.)

Quantus (erfchrecend).

Rebellion! Rebellion! (er will fort)

Sabine (ihn haltend)

Nicht boch! Es ift der Nachtwächter.

24 \*

Duantus (fich losreißend). Verschwörung! Emporung! (Er fiurzt zur Linten ab.)

Cabine (ben Bettel betrachtenb).

Meine Vermuthung tauscht mich nicht; bie Hand ist unverkennbar. Wie aber Alles zusammenshangt — da ist es finstere Nacht. Wer weiß, welche ungereimte Dinge die erschreckte Einbildungstraft meines Vaters verknüpft hat? Und darum der arme Kaiser im Gefängnisse? — Aber wie sange ich es nun an? — Till — ja Till muß helzen — er soll sie ja frei lassen. Vielleicht hat der Boshafte auch die Hand im Spiele gehabt; und so will ich die Schelmerei austreiben durch den Obersten der Schelmerei.

(Sie geht ab.)

Berwandlung.

Scene: Das Stadtgefängniß. Abend.

# Fünfter Auftritt.

Till eine lange Kette tragend, Flint und Roller, als Maurer gefleidet und mit dem gehörigen Handwerkszeuge verfeben, treten ein.

#### Sill

(die Rette auf die Erde werfend).

Der Mensch ist ein Vielfraß; an allem übersnimmt er sich. Dieser Spaß hatte noch acht Tage dauern können, wenn der tolle Burgemeister nicht mit seinen übereilten Verhaftungen dem Faffe den Boden ausgeschlagen hatte. Nun wollen wir wesnigstens zum Schlusse unser Zwerchsell mit diesem Zwischenspiel bewirthen.

#### Tlint.

Ich hoffe unfer Zwerchfell foll gufrieden fenn. Sahaha!

#### Till.

Hoffe ich auch. Der Candidat wollte zwar Sprunge machen, denn meine Jabel fam ihm doch zu fraus vor; aber endlich ließ ihn seine Unersaherenheit bennoch in die Schlinge fallen.

#### Roller.

Und ich, febe ich nicht aus wie ein Altmeifter

des Maurergewerks? und find meine Requisiten nicht in blühendem Bustande? Dies Costum ist aus dem vermauerten Fenster, dies Handwerkszeug aus dem Maurer, und die Kette dort aus der Jungfrau von Orleans.

Rlint.

Schon, baß Sie fo gefällig auf unsern Scherz eingehen.

Roller.

Der achte Tragode ift auch ber achte Romifer.

Blint.

Allerdings; aber der Unwille über Ihre tho= richte Berhaftung -

Roller.

D, mein Verehrter, unser Einer ist mit foldem Spiele des Lebens vertraut. Wie oft bin ich nicht verhaftet, in Ketten geworfen, zum Tode verurztheilt, ja selbst hingerichtet worden! ber Mensch gewöhnt sich an Alles.

Till.

Ia wohl; sonst ware es auch unbegreiflich, wie Thee= und Kaffeegesellschaften laffen zu hohen Jahren kommen.

Roller.

Aber fagen Sie mir, ift es benn bier gu

Lande gebrauchlich, Berrudte zu Burgemeistern zu machen?

# Blint.

Ab und ju: benn, wie ber Winter bie Unnehm= lichfeiten bes Sommers fuhlbarer macht, fo ver= fchafft bie Verrucktheit eines Burgemeisters ber Weisheit feines Nachfolgers besto mehr Anerkennung.

#### Roller.

Bravo! das ift eine acht humoristische Hands lungsweise.

#### Till.

Das mag sie wohl nicht senn, sonst gabe es oben und unten mehr Humor in der Welt; aber flug ist sie: denn, wie Sie eben bemerkten, die Menschen sind Gewohnheitsthiere; wenn sie also zu lange mit Weisheit regiert wurden, konnten sie am Ende auf den tollen Einfall gerathen, es mußte so seyn.

# Sechster Auftritt.

Die Borigen. Eurs tritt ein; Raifer folgt.

Curs.

Berr Ratheschreiber, bier ift ber Berr Candi=

bat, und hier ein Brief von der Mamfell Burges meisterin an Sie. (Er gibt ihm ein Billet.)

Raifer (für sich).

Bon meiner fugen Quanta.

Curs.

Das Madden hat Gie aufsuchen muffen und wartet auf Antwort.

#### Till

(nachbem er fluchtig gelefen gu Curb).

Sagt dem Madden, wir werden fommen.

Curs.

Schon; wir werden fommen. (Er geht ab.)

Till.

Herr Canbibat, fennen Gie bie Sochter bes Berrn Burgemeisters?

Raifer.

D ja — bas heißt eigentlich — nur wenig ober gar nicht — ich habe sie in Schonau bei ihz rem herrn Ontel gesehen —

Till.

Das muß wohl fenn, benn sie wunscht bringend, Sie noch diesen Abend, ober besser gesagt, benn es ist zehn Uhr vorbei, noch diese Nacht zu sehen. Raifer.

O mit Freuden - -

Till.

Das glaube ich wohl. Es ist eine fromme Zeit, wo die Damen sich sogar in der Nacht nach geistlichem Zuspruch sehnen, und Sie als Theologe muffen dieser frommen Nichtung unserer Zeit Vorsschub thun. Ich werde das Vergnügen haben, Sie zu begleiten.

Raifer.

Ich bin also frei?

Tlint.

Das sind Sic. Ein Irrthum hat Ihre Ber= haftung veranlaßt, und der herr Burgemeister bit= tet um Berzeihung wegen der Unruhe, die er Ihnen verursacht.

Raifer.

Reinesweges; ich bin ganz ruhig gewesen: ich war mir ja bewußt, daß es nur ein Irrthum seine sonte. Hic murus aheneus esto, nil conscire sibi.

Till.

Et nulla pallescere culpa.

Roller.

Saha! aus Racine's Phabra.

Raifer.

Mus Boraj, wenn Gie erlauben.

Roller.

Gang recht; ich besinne mich: aus Corneille's Soraziern.

Till.

Meifter Maurer, Ihr versteigt Euch gewaltig.

Raifer.

Wollen wir nicht geben, wenn es Ihnen ge= fallig ift?

Till.

Noch einen Augenblick, Herr Candidat. Sie wollten uns ja den Dienst leisten, der Ihnen vollen Anspruch auf die Rectorstelle geben sollte.

Raifer.

Es ift mahr. Wo haben Sie ben ungluckli= chen Klingel?

Roller.

Ja wohl unglucklich. Ein so berühmter Clavierspieler und Componist!

Raifer (ju Sill).

Wir wurden unterbrochen. Er ward alfo überführt, bas haupt einer weitverbreiteten Ber= schwörung gewesen ju fen -

Die blutige Umwaljungen beabsichtigte -

Raifer.

Und jum Tobe verbammt?

Tlint,

Ja wohl; aber das Urtheil ift bahin gemilbert worden, daß der Musikus Klingel, mit Ketten belastet, in einen Kerker gebracht und dessen Thure vermauert werden soll.

Raifer.

Es ift boch ein feltsames Urtheil.

Till.

Hier ist der Meister, der den Kerfer zumauern wird. Sen es nun, daß dieses Schickfal ihn wirklich um den Verstand gebracht, oder daß er durch
vorgespiegelten Irrsinn ihm zu entgehen glaubt,
kurz unser Malesicant ist oder stellt sich verrückt.
Er behauptet, er sen der hiesige Stadtchirurgus
Schelle, ein sehr achtenswerther, gesetzter Mann,
dessen Bekanntschaft Sie wehl später machen werden; er sey verhaftet worden, weil er die Gaserleuchtung einführen wollen, was der wirkliche
Stadtchirurgus in der Ihat beabsichtigt, oder weil
er den Burgemeister habe rasiren wollen, und

derlei Thorheiten mehr. Da er nun noch diese Macht eingemauert wird, also, wenn auch fortlesbend, doch vom Leben scheidet, so ware es wohl wünschenswerth, daß er vorher zur Erkenntniß gesbracht würde. Unser Superintendent und andere wackere Geistliche der Nachbarschaft haben es umssonst versucht; und der Here Burgemeister, der diessen Morgen Ihr Rednertalent bewundert hat, wünscht nun dringend, daß Sie den Bersuch machen möchten.

# Raifer.

Die Aufgabe übersteigt zweifelsohne meine Rrafte, ift aber von der Art, daß die Pflicht mir verbietet, sie zuruck zu weisen. Ich werde mein Moglichstes thun; führen Sie mich zu dem Male, sieanten.

Till (ibm einen Schluffel gebend).

Hier ist der Schluffel zu feinem Gefängniffe; laffen Sie ihn nur heraus. Wir ziehen uns ins beffen zurud, kehren aber bald wieder, um ihn abzuholen.

(Er geht mit Flint und Roller, ber aber sein Hand: werkejeug ablegt und ba laft, ab.)

(Raifer Schließt die Thure jur Rechten auf.)

# Siebenter Auftritt.

Kaiser und Schelle. Spater die Vorigen und ein Stockmeister.

#### Schelle

(aus der Seitenthur jur Rechten hervorfturgend).

Bin ich dem dumpfigen Rerfer entstiegen? balt fie mich nicht mehr, die traurige Gruft?

Raifer.

Rommen Gie ju fich! Gie fcmarmen.

Schelle.

Ja, herr, wie ein junger Bienenstod. Fort! fort aus bem verfluchten Nattenneste, wo ich Jahre lang eingesperrt gesessen habe.

Raifer.

Es werden wohl nur Monate gewesen fenn.

Schelle

(ber nach der Mittelthure gerannt ift, und fie verschloffen gefunden hat).

Was? Zu? Schließen Sie auf! schneu! schneu! Ich bin frei; ich will keine Secunde mehr bleiben. Schließen Sie auf!

Raifer.

Urmer Mann, es thut mir weh, Gie aus

Ihrem Irrthum reißen ju muffen. Gie find nicht frei.

#### Shelle.

Was? nicht frei? noch nicht frei? Satan von einem Burgemeister! Aber, Herr, warum has ben Sie mich heraus gelassen, wenn ich nicht frei bin? Donnerwetter, Herr, was suchen Sie hier? Bringen Sie mir vielleicht etwas zu effen? Geben Sie her! Ich habe keinen Bissen in den Mund genommen, seit ich hier in dem verfluchten Loche sige.

# Raifer.

Wie? feinen Biffen in der langen Zeit Ihres Prozesses?

# Shelle.

Nicht einen Scrupel Apothekergewicht; und ich ware schon Hungers gestorben, wenn ich nicht zum Glud einen zweipfundigen Beeksteak im Leibe gehabt hatte, als die vermaledeiten Kerle mich packten.

# Raifer (für fich).

Er ist doch wohl in der That verwirrt. (laut) Laffen wir das jest bei Seite! ziehen Sie jest Ihren Geist von allem Irdischen ab! Den henter auch! Ich will lieber mein Irbisches von allem Geiste abziehen; dabei habe ich mich immer besser befunden.

# Raifer.

Das Gegentheil wird Ihnen jest mehr from= men. (Er holt zwei Schemel aus dem hintergrunde) Neh= men Sie Plag; wir wollen ein ernstes Wort reden.

# Schelle.

Ein ernstes Wort hier in ber Lowengrube? Da will ich ja lieber Knoblauch mit Pfeffer effen.

# Raifer (fich fegend).

Setzen Sie sich! Ihr fünftiges Wohl und Webe hängt davon ab.

# Schelle (erschroden).

O verdammt! (Er sest sich schnett) Mit wem habe ich benn die Ehre?

## Raifer.

Ich gehore dem Stande an, deffen Beruf es ist, Leidende zu troften, Gebeugte aufzurichten. Möge mir dies bei Ihnen gelingen, besser gelingen, als den würdigen Geistlichen, die es vor mir verssucht haben.

Schelle (als ob er ihn verfiande).

Hm - hm! (beiseite) Der spricht bohmisch. (Flint, Sill und Roller erscheinen wechseleweise hors chend am Schiebfenster in ber Thure.)

# Raifer.

Sie haben Ihr Leben in Harmonien hinge= bracht —

#### Schelle.

Behute! ich bin niemals Mitglied einer Hars monie gewesen. Harmonien und Ressourcen habe ich nie leiden konnen.

# Raifer.

Warum wollen Sie mir ausweichen? Sie wissen so gut wie ich, daß ich von der Harmonie der Idne rede, die Sie einst Ihren Instrumenten zu entloden wußten.

# Schelle (wie oben).

Hal fo, fo. Freilich auf gute Instrumente habe ich immer viel gehalten: gute Instrumente find die halbe Kunst.

## Raifer.

Sehr richtig bemerkt: denn sie find bie Natur, an der die Freiheit des Kunstlers zur Erscheinung kommen foll. Schelle (wie oben).

Sm - flar wie die Sonne.

Raifer.

Durch Ihre Kunst also schusen Sie eine Welt —

Schelle (fich verbeugend).

Bitte recht febr!

Raifer.

Eine Welt der Harmonie, und das Leben in einer folden Welt, wo kein Mißton ist, kann nicht ohne Wirkung auf die sittliche Natur bleiben; es muß eine innere Harmonie hervorbringen, die keine Aufregung des Gemuthes bis zur Empdrung steis gen läßt. So hoffe ich Sie zu finden.

Schelle (wie oben).

Ia — versteht sich — gang so — nicht um ein haar anders.

Raifer.

Wenn alfo Ihre Runft -

Schelle.

Ich bachte, Herr, das ernste Wort könnte nun wohl zu Ende senn. Ein andermal und an einem lustigern Orte wollen wir mehr von meiner Kunst reden, vom Schröpfen und Aderlassen, von Ranthariben und Blutegeln, vom Scarificiren und Arepaniren.

Raifer.

O hinweg mit diesen muften Reben! Sie haben Ihre Maste schon fallen laffen.

Schelle (sich umsehend).

Daß ich nicht wußte.

Raifer.

Id aber weiß es, und fehe flar.

Schelle.

Sie muffen eine fehr weite Pupille haben, benn fur mich ift es hier verwunscht buntel.

Raifer.

Ich fage Ihnen nun auf den Kopf zu: Gie find nicht verrückt.

Schelle.

Micht verrückt?

Raifer.

Nein. Thun Sie, was Sie wollen, ich glaube es nicht.

Schelle.

Das ift vernünftig von Ihnen; ich glaube es auch nicht.

Raifer.

Nun, bann schämen Sie sich dieser Verstellung. Wirklicher Wahnsinn ware ein Ungluck, vorgespiegelter ist eine Unwürdigkeit. Und es kann nicht einmal Ihr Schicksal erleichtern, daß Sie Ihren Namen und Ihren Stand verleugnen.

Schelle.

Namen und Stand verleugnen? Das mag ein Anderer thun, aber nicht der Stadtchirurgus Schelle. (Steht auf.)

Raifer.

Haha! Sie sind ber herr Stadtchirurgus Schelle? (Steht auf.)

Schelle.

Aufzuwarten, wie ich leibe und lebe.

Raifer.

Und find mahrscheinlich hier im Gefängniffe, weil Gie die Gaberleuchtung haben einführen ober ben Burgemeister rafiren wollen.

Schelle.

Wahrscheinlich: benn ber Bbfewicht von Burgemeister jog icon ein Meffer, um mich zu erstechen, ale ich ihn rafiren wollte.

Raifer.

Pfui, Herr! schamen Sie fich der albernen 25 \*

Erfindung, die auch fogar fundlich ift. Der herr Stadtchirurgus Schelle ift ein achtenswerther, verbienftvoller Mann —

Schelle (mit einer Berbeugung). Sehr obligirt.

Raifer.

Und Sie werfen gewissermaßen Ihre Verges hen auf ihn, indem Sie sich seine Personlichkeit zueignen.

Schelle.

Rennen Sie ben herrn Stadtchirurgum Schelle?

Raifer (nach einigem Bedenken).

Ja - allerdings fenne ich ihn.

Schelle.

Sieht er mir nicht sprechend ahnlich?

Raifer.

Durchaus nicht.

Schelle.

Das thut mir leid für ihn. — Aber für wen halten Sie benn mich?

Raifer.

Für ben Alle Sie hallen, für ben befannten Tonfeger Rlingel.

#### Schelle.

Bum Gudgud mit Ihrer Klingel! Thonfeger? Was Teufel hat ein approbirter Wundarzt mit eisnem Topfer gemein?

Raifer.

Senn Sie nicht thoricht! Ich meine, ber be-

#### Shelle.

Clavierspieler? Nichts Klingel! nichts Clavier! Und wenn alle Potentaten der Erde hier zusam= men kamen, und alle ihre Kanonen mitbrachten, die kaum hier Plat hatten, und sie auf mich rich= teten und mich fragten: wer bist Du? herr! ich bin nicht der Mann der sich gegen Kanonen wider= sehlich zeigt; aber ich konnte doch nichts Underes sagen, als daß ich der Stadtchirungus Schelle bin.

Raifer.

Seltsam! hochst seltsam! Wahnwißig sind Sie nicht.

Schelle.

Mein.

Raifer.

Lift und Erfindung feben Ihnen auch nicht abnlich.

#### Schelle.

Mein, nein, um Gottes willen! Ich habe in meinem Leben nichts erfunden, nicht einmal das Pulver.

# Raifer.

Es bleibt nur Eins übrig, ber Traum. In einem Zustande ber Gespanntheit und Anregung, wie der Ihrige ohne Zweifel ist, können Traume wohl so lebhaft seyn, daß sie die Wirklichkeit in den hintergrund zuruddrängen —

#### Shelle

(fich nach bem Sintergrunde umsehend).

Go?

# Raifer.

Und sich an beren Stelle segen. So hat es Ihnen wahrscheinlich nur geträumt, daß Sie ein Anderer waren, und die Ideenverbindung zwischen Klingel und Schelle hat Sie auf den Stadtchirurz gus geführt.

# Schelle.

Was? nur getraumt, daß ich von Kindesbeis nen an Schelle gewesen bin? nur getraumt, daß ich Dorfbader war, bei einem Liebeshandel als Schleichhandler aufgegriffen wurde, beswegen meine Badftube verkaufte, untere Militar ging, qua Compagniechirurgus von einem animalischen Jun=
fer als Zeitgeist eingefangen wurde, durch einen verfluchten Nasenstüber eine schwere Frau auf den Halb befam, die mich zwang den Abschied zu neh=
men, und nun selbst Gott sen Dank! den bekann=
ten Abschied ohne Rangerhöhung genommen hat?
Alles nur geträumt?

# Raifer.

Davon bin ich nun überzeugt. Sagen Sie felbst! Konnte wohl alles das Ungereimte, was Sie jest hergezählt, einem Menschen in der Wirk- lichkeit begegnen?

#### Shelle.

Nein, meiner Seele! es fann nicht; ce ift zu toll.

# Raifer.

Und eben so, was Ihnen jest widerfahren ist. Wenn Sie der Chirurgus Schelle und Vorsteher der Stadtverordneten waren, wie durfte der Burgemeister sich unterstehen, Sie verhaften zu lassen, weil Sie die Gaserleuchtung vorgeschlagen oder ihn haben rastren wollen? Müßte er nicht fürchten, zur Rechenschaft gezogen, seines Amtes entsetz; noch obenein gestraft zu werden?

#### Shelle.

Wahr! wahr! Guter Gott! ware ich benn wirklich nicht Schelle, der bekannte Benjamin Schelle? Sollte ich scheiden von der freundlichen Gewohnheit, Schelle zu sepn? Nein! ich komme nicht los von ihm; er ist zu liebenswürdig; er halt mich fest in seinen zärtlichen Armen. Ist denn Niemand hier, der mir sagen konnte, ob ich Schelle bin? Es haben mich doch so viel Menschen geskannt in meinem Glück und Glanz. (zum Parterre) Bin ich Schelle? — Alles still und stumm. O Welt des Undanks! nun ich im Unglück bin, habe ich keine Freunde mehr; nun ich elend bin, will mich Niemand mehr kennen. (Er weint.)

# Raifer (für fich).

Unglaubliche Gewalt eines Traumes! (zu Scheffe) Trachten Sie lieber, sich selbst wieder zu erkennen, ber wirklichen Begebenheiten Ihres Lebens sich zu erinnern.

#### Shelle.

Berglich gern, wenn ich nur wußte, was mir begegnet ift.

Raifer.

Sie waren als Birtuos und Componist ge= schäft, als Mensch geachtet; aber leider als Runst= ler mit einer zu feurigen Phantasie begabt. Scheble.

So? war ich?

Raifer.

Mit dieser erfaßten Sie das Prinzip unferer Beit leider in feiner thorichten Uebertreibung, das Prinzip der Bewegung.

Shelle.

Ja, freilich, freilich! Die vermunschte Bewegung!

Raifer.

Sie stellten sich an die Spige einer Ber-

Schelle.

Ih, so soll mich ja!

Raifer.

Verblendet von der Herrlichkeit des Bieles, überfahen Sie die Schlechtigkeit der Mittel: Sie wollten Umwalzungen, blutige Umwalzungen.

Schelle.

Wollte ich? D ich ruchlofer Clavierspieler!

Raifer.

Sie wurden entdeckt, vor Gericht gestellt, überwiesen und jum Tobe verdammt.

#### Shelle.

Was? Nein — ich fann nicht hinein in ben Clavierspieler; er widersteht mir.

# Raifer.

Aber ber gnabige Landesvater hat das Urtheil gemilbert: Sie werden jest nur in Ketten gelegt, und in ein Gefangniß eingemauert.

Shelle.

Berr, Gie find verrudt.

# Raifer.

Schen Sie hier die Ketten, die Ihrer warten; und der Maurer, der Ihr Gefängniß zumauern foll, war eben hier; sehen Sie dort sein Hand= werkszeug.

# Schelle (außer fich).

Ketten? zumauern? Ich will nicht — ich kann nicht. Alles in der Welt lieber. Lieber noch einmal Schleichhandler, noch einmal Zeitgeist — lieber duelliren! ja, ich will mir noch einmal ein Weib anschießen lassen; nur das nicht.

#### Raifer.

Schämen Sie sich dieser kindischen Ver= zweiflung.

Ich schame mich nicht. Ihr sollt werden wie bie Kinder. Berzweiflung ist jest mein einziger Trost. Eingemauert! Es wird kein Ofen barin sehn, und ich werde vor Frost sterben; sie werden mich im Finstern lassen, und ich werde vor Angst sterben; sie werden mir nur Wasser und Brot geben, und ich werde an Indigestionen sterben.

# Raifer.

Faffen Sie fich! Temehr Ihr Leib geangstigt feyn wird, besto mehr bedarf Ihr Geift des Trostes.

# Schelle.

Was hilft mir der Trost bes Geistes, wenn der Leib trostlos ist? Der Leib geht über Alles; ber Leib ist das A und das D. Ich bin Chirurgus, ich fenne nur den Leib. Was hat ein Chirurgus mit dem Geiste zu schaffen? (Kaisern umtlammernd) Helfen Sie mir! helfen Sie mir fort! Lassen Sie mich nicht einmauern! Ich will Ihnen auch alle Ihre Zähne umsonst ausreißen.

(Man bort braufen ftartes Geraufch.)

# Raifer.

Faffen Sie sich, Ungludlicher! Ich bore fommen; wahrscheinlich holt man Sie schon nach Ihrer letten Behausung.

## Schelle.

Reften? Ich will nichts Lettes. Mich holen? Rein Teufel foll mich holen. (Er ergreift einen ber beiben Schemel.) (Flint, Till, Roller, Eurs und ein Stockmeifter

treten ein).

# Schelle

(mit dem Schemel auf fie loegebend).

Banditen! Rauber! Morder! Plag ober Ihr habt gelebt!

(Er rennt ben Stodmeister ju Boben und über ihn weg hinaus. Sill, Roller und Curt lachen; ber Stodmeister fchreit; Raiser steht besturzt ba, und ber Vorhang fallt.)

# Fünfter Aufzug.

Scene: Ein kleineres Zimmer im Hause bes Burgemeisters. Im hintergrunde in einer Nische ein Bett mit Vorhängen; zur Nechten die Thure, zur Linken ein Fenster. Abend.

# Erster Auftritt.

Duantus allein, mit Busammenknupfen langer Leinwands streifen beschäftigt. Spater Sabin'e und Till außers halb.

#### Quantus.

Sabina wird zwar aus ber haut fahren, daß ich ihr Betttuch zerschnitten habe; aber Noth bricht Eisen, und was ist ein Betttuch gegen Gifen? und

was ist die Noth gegen "Denk' an Casar?" (Nachdem er den letten Streifen angeknüpft) So — das wird lang genug sehn. (Er geht and Fenster und befestigt die Leinwand an das Fensterkreuz) Nun lasse ich mich im Nothsall ins Buttermilchgaßchen hinunter, — dann ist es über den Markt durch das Quarkgaße chen nur ein Kahensprung bis zum Thore; bin ich einmal vor dem Thore, so bin ich bald in meinem Garten, und da sollen sie mich gewiß nicht sinden. (Es wird an die Thure gepocht) Hei! da haben sie mich am Ende schon gefunden.

(Er eilt erschroden jum Fenfter jurud, von dem er fich ent: fernt hatte.)

Sabine (außerhalb).

Sind Sie noch auf, Papa?

Quantus.

Rein; ich schlafe schon.

Cabine.

Nun, fo wachen und maden Gie auf; ich muß Ihnen durchaus etwas fagen.

Quantus.

Sage es mir durch die Thure. (Er nabert fich der Thure.)

Cabine.

Unmöglich, Papa. Es ist zu wichtig; es geht nicht durch.

Quantus.

Gut, ich will aufmachen; aber sen ein from= mes Kind! lege alle Waffen von Dir, Stecknadeln und Ales!

Sabinc.

Ja, bodh, ja; maden Gie nur auf!

Duantus

(an die Thure gehend um aufgumachen).

Aber bift Du auch allein?

Sabine.

Nur herr Till ift bei mir.

Till (außerhalb).

Ja, herr Burgemeister, machen Gie auf: wir bringen Ihnen gute Nachricht.

Quantus (offnet die Thure).

## 3meiter Auftritt.

Quantus. Sabine, Sill und Raifer treten ein.

Quantus (Raifern erblidend).

Brutus! (Er lauft erschroden nach dem Fenfter) Unnaturliches Rind, führst Du selbst die Morder - -

Sabine (bie ihm nachgeeilt, ihn haltend).

Richt boch, Papa! ich bringe Ihnen vielmehr bie Lofung bes Rathfels, bas Sie so angstigt. Hier (Kaisern vorführend) ist ber Cafar, an ben Sie benken follten.

Quantus.

Wie so? wie bas?

Sabine (ibm ben Bettel gebend).

Betrachten Sie doch noch einmal genau bie Sandschrift! Ift sie Ihnen benn burchaus fremd?

Quantus.

Durchaus fremb.

Cabine.

Wie? Sie erkennen die Hand meines Onkels in Schonau nicht?

Quantus.

Meines Schwagers? (ben Zettel nochmals betrach: tend) So wahr ich lebe! es ist seine Hand. Aber wie? wozu? warum "Dent' an Casar!"

Sabine.

Das mag Ihnen hier Cafar felbst erklaren.

Raifer.

Sie werden fich gefälligft erinnern, herr Bur-

gemeister, daß Ihr herr Schwager vor einigen Wochen bier in Rrahwinkel war.

Quantus.

Freilich mar er.

Raifer.

Und daß er bei dieser Gelegenheit mich, ben Candidaten Raiser, Ihnen für die wahrscheinlich bald vacant werdende Rector = und Nachmittagespredigerstelle gutigst empfahl.

Quantus.

Candidat Raifer - ja, ich erinnre mich.

Raifer.

Weil er aber fürchtete, Sie mochten bei Ihren wichtigen Geschäften eine so unwichtige Person vergessen, stedte er Ihnen, wie er mir selbst gesagt, einen Zettel in die Tasche, der Sie an mich erins nern sollte.

Quantus.

Richtig; ich besinne mich.

Raifer.

Wie er nun ein lustiger Herr ist, so hat er Cafar statt Kaiser geschrieben. Das gilt im Grunde gleich: benn unser beutsches Wort Kaiser ist bas lateinische Cafar, welches die Romer aber nicht 2. 80.

Cafar fonbern Rafar aussprachen, wie aus ber Schreibart ber gleichzeitigen griechischen Schriftsfteller —

#### Till.

Mit vieler Beitlauftigfeit bewiesen werben tonnte, wenn man in einem funften Acte Beit bagu hatte. Sa, herr Burgemeifter, bas ift nun bie Lofung bes ichrecklichen Rathfels "Dent' an Cafar!"

#### Quantus.

Den Henker auch! Ich glaube es nicht; ich traue Euch nicht; Ihr habt Euch gegen mich ver= schworen, habt bas Alles erfunden.

Mile Drei.

- Aber bie Sanbichrift?

#### Quantus.

Ja — die Handschrift. — Aber Donnerwetzter! Go viel Larmen um nichts? Nein! es muß etwas daran senn. Ich habe mich geängstigt, in der Numpelfammer geschlasen, den Bart wachsen lassen, meiner Tochter Betttuch zerschnitten, Gott und alle Welt einsteden lassen, und das ware umsfonst? ich sollte nichts davon haben?

Sabine.

Ja boch, Papa: Sie sollen recht viel bavon

haben. Mein Wort ist gelost, also mein Recht gewonnen: Kraft biefes Rechtes stelle ich Ihnen hier (auf Kaisern zeigend) ben neuen Rector und Nach= mittagsprediger und zugleich Ihren fünftigen Schwie= gersohn vor.

#### Quantus.

Halt! Rector und Nachmittagsprediger meisnetwegen; aber Schwiegersohn — baraus wird nichts.

Sabine.

Wie? Saben Sie mir nicht versprochen -

Rann seyn; ich weiß nicht, was ich in ber Noth versprochen. Ich bin vergeßlicher Natur, das siehst Du an dem verwünschten Zettel; und vergeßliche Naturen haben es an sich, daß sie verzgessen, was sie besonders in der Noth versprochen haben.

## Dritter Auftritt.

Die Borigen, Cury tritt eiligft ein.

Curs.

Berr Burgemeifter !

Quantus (erfchredenb).

Donnerwetter!

Curs.

Mein, fein Donnerwetter, blos Rebellion.

Quantus.

Rebellion? 200? 2Ber?

Curs.

Die herrn Senators Schwarz, haber und Gries, und die Stadtverordneten Rettig und hezring sind bei Leitgebels jum Weine gewesen, und ba haben sie erfahren, daß der herr Stadtchirurgus im Stockhause saße, und da sind noch Andere dazu gekommen, und da haben sie sich zusammen rottiet.

Quantus.

Gott erbarme fich!

Curp.

Nein, er hat sich nicht erbarmt. Sie sind nach bem Stockhause gezogen so hart an mir vorbei (er geht so dicht an Quantus vorbei, daß er ihn fast umsstößt) und sie schimpsten auf Euer Gestrengen, daß es eine Lust war, und sie wollen den herrn Stadtschirurgus frei machen, und sie wollen, ich weiß nicht was; sie wollen halt Alles.

Quantus.

Mace! Gerechter Gott! Sind ihrer viele?

Curs.

Ei ber taufenb -

Quantus.

Taufende? Entseslich! Saben Sie Spiefe und Stangen?

Curs.

Mein.

Quantus.

Burchterlich! brennende Faceln?

Curs.

Mein.

Quantus.

Schaubervoll! Ich bin verloren. Das habe ich Euch zu danken, Ihr dreimal verwunschte ge= heime Polizei.

Curs.

Ih herr Je! follen wir nun Schuld fenn? Warum haben Sie uns organisirt?

Quantus (ju Eill).

Und Sie auch, herr, mit Ihrer verfluchten Erklarung bes Zettels!

Till.

Ich erklarte, wie ein Philosoph, so gut ich fonnte: ultra posse nemo obligatur. Laffen Sie

fie boch nach bem Stockhause ziehen! Schelle ift schon frei.

#### Quantus.

Desto schlimmer! Er wird wuthend fenn, wird ihnen seine Wuth mittheilen, bas gibt Wuth zu Buth, eine wuthende Wuth. Was thue ich? was fange ich an?

#### Till.

Bewilligen Sie die Gaserleuchtung, fo ift ge= wiß Alles befanftigt. Die Verfügung darüber habe ich schon aufgesest.

#### Quantus.

Sie wird nicht hinreichen. Aber gut; gehen Sie den Rebellen entgegen, und werfen Sie ihnen die Verfügung an den Kopf. Sie, Herr Candisdat — Sie sollen mein Schwiegersohn werden — treten Sie den Rebellen entgegen, und halten Sie ihnen eine Predigt: Ihr sollt unterthan seyn der Obrigseit, auch wenn sie keine Gewalt über Euch hat. Du, meine Tochter, stürze Dich den Rebellen entgegen mit aufgelöstem Haare und todtenblassem Antlis, und rühre sie durch Deine kindliche Verzweislung. Ihr, Eurs, werft Euch in die Rebellen, schimpft und stoft sie, daß sie ihre Wuth zuvor an Euch erschöpfen! (Er drängt sie use nach der Thüre.)

21ber - - -

Quantus.

Fort! fort! (Er brangt fie hinaus und schließt ab.)

## Vierter Auftritt.

Quantus allein.

Quantus.

Warum siel es mir nicht ein: unzeitige Borsicht ist der Magnet, der das Unglück anzieht! Meine thörichte Furcht war der Kobold. Aber nun will ich mich fassen und ruhig überlegen. Was beginne ich? — Ja, ich lege mich ins Bett; da bin ich sicher: in eines Mädchens Schlafzimmer, an ein jungfräuliches Bett wagen sie sich nicht; die meisten sind Shemänner und fürchten sich vor ihren Weibern. (Er geht an das Bett) Aber — sie werden mein Haus demoliren; sie werden mich mit demoliren. — Nein! ich muß fort. (Er nimmt hinter dem Vorhange einen Frauenüberrock und eine Haube hervor, zieht dann den Vorbang zu und verläßt das Bett) Ja, verkleidet will ich

fuchen meinen Garten zu erreichen. (Während er die genannten Kleidungsstücke anlegt) D irdische Größe, warum begehren wir dich? Um mehr zu sorz gen als die Kleinen, mehr zu fürchten als die Kleinen, mehr zu bulden als die Kleinen, (Er geht und öffnet das Jenster) und am Ende — (er sieht hinaus) zum Glück ist es nicht hoch — (hinaussteigend) und am Ende — wie der kleinste Kleine zu versschwinden. (Er verschwindet.)

## Berwanblung.

Scene: Der Markt. Im hintergrunde eine Pumpe, vor welcher zwei große Feuereimer auf Schleifen stehen. Nacht.

# Fünfter Auftritt.

Schelle, unfichtbar in bem Eimer rechts. Ein Nacht= wachter; dann Quantus; julegt Handwerts= burfchen.

Rachtwächter (tommt von ber Rechten und geht langfam vor).

Quantus (fommt im hintergrunde von der Linken),

Nachtwächter.

Bort, Ihr Berren und lagt Euch fagen -

Duantus

(friecht, fobald er ihn bort, hinter den Feuereimer gur Linken).

Nachtwächter.

Die Glocke hat elfe geschlagen, und lobet Gott ben herrn! (Er geht butend jur Linken ab.)

#### Quantus.

(hervorkommend, doch am Feuereimer bleibend).

Der verfluchte Kerl wird die ganze Stadt aus den Federn blasen. Alles verschwört sich wider mich unglückliche Obrigkeit, sogar die Berufstreue. (Er will fort.)

(Man bort in der Ferne jur Rechten das Rranglied aus bem Freischutgen singen.)

### Quantus.

Die Nebellen! Gerechter Gott! Wenn sie mich finden, bin ich verloren. Sie singen die Pazrisienne. Wo verstecke ich mich? (Er greift in den Eimer) Kein Wasser. (Indem er hinein steigt) Grundschlechte Polizei — aber Gott sey Dank dafür. (Er ist hinzeingestiegen und verschwindet.)

Sand werks burfchen (tommen von der Rechten und gehen das genannte Lied fingend über die Buhne und zur Linken ab).

#### Schelle

(aus bem Eimer auftauchend).

Ach! wenn nur eine bekannte Seele vorbei ginge, die ich fragen konnte, ob ich Klingel ober Schelle bin.

#### D. uantus

(ber unterdeffen auch langfam fich aufgerichtet).

Es war der Jungfernkrang, nicht die Parisienne. Ich will alles Singen auf den Strafen verbieten.

#### Schelle

(fich nach ber Linken umsehend).

Teufel! da sehe ich etwas Weißes. (Er taucht schned unter.)

#### Quantus.

(ber fich nach ber Rechten umgefeben).

Himmel! da war eine Figur. (Er taucht eben= falls schnell unter.)

(Nach einer turgen Paufe richten fie fich Beide wieder febr langfam auf.)

#### Schelle.

Was follte benn Weißes da feyn? Es ift wohl nur mein eigner Schatten gewesen.

#### Quantus.

Es war wohl nur Einbildung: benn die Figur schien mir einen Efelstopf zu haben.

#### Schelle.

Der Schatten ift vielleicht in ber Nacht weiß, weil er am Tage schwarz ift.

#### Quantus.

Und wie fame ein Efel in den Feuereimer? (Sie streden Beibe den Arm gleichsam um zu untersuchen; ihre Sande begegnen sich; Beide stoßen einen unterdruckten Schrei aus, und tauchen schness unter.)

## Sechster Auftritt.

Duantus und Schelle in den Eimern. Schwarz, Saber und Gries, Rettig, Hering und andere Stadtverordneten und Burger kommen, die meisten mit Handlaternen, von der Nechten. Spater der Nachtwächker und andere Burger.

### Shwarz.

Ich bente, Ihr herren, wir geben jest zu Schellen; er wird wohl babeim fenn.

### Bering.

Freilich: wo follte benn ein honetter Mensch um die Zeit anders fenn, als daheim oder im Stodhause? Schwarz.

Wir muffen boch horen, wie es jugegangen ift, baf ihn der Burgemeister hat einsegen laffen.

Rettig.

Und wenn es nicht mit rechten Dingen juges gangen ift, so schicken wir eine Deputation an ben Burgemeister.

Nachtwächter (von der Linken kommend). Feuer! Feuer!

Burger (fchreiend).

Feuer!

Schwarz.

WBo brennt es benn?

Nachtwächter.

Wo Feuer ift. (indem er gur Rechten abgeht) Feuer! Feuer!

Bering.

Meiner Seele! ber Mensch hat Necht. (Burger mit Handseuereimern kommen von der Linken, eilen zum Brunnen und pumpen Wasser ein. Die meisten der Anwesenden ziehen sich ebenfalls nach dem Brunnen bin; Andere eilen davon.)

Rettig (unterdeffen).

Wir haben doch eine grundschlechte Polizei, daß es alle Nasenlang bei uns brennt.

Saber.

Ihr habt Unrecht, Gevatter: es kann doch nicht auf jedem Schornsteine ein Polizei = Commissär sigen. (Die Burger das eingepumpte Wasser aus den kleinen Feuereimern in die großen gießend; Schelle und Quan = tus richten sich ploglich und schreiend auf. Die Naheste= henden fahren erschrocken aus einander.)

Burger.

Menfchen!

Minbere.

Gefpenfter!

Sering.

herr Gott! bas Baffer wird zu Menschen.

Nachtwächter (zurückfommend).

Es brennt nicht; es war blinder Larm; ein altes Weib hat nur Zunder gebrannt.

(Die Ratheherren und Stadtverordneten haben fich unters bessen um den Feuereimer rechts gedrängt, und beleuchten Schellen mit ihren Laternen.)

Rathsherrn und Stadtverordnete.

Schelle!

Schelle.

Helft mir heraus, Freunde! ich bin naß wie eine gebadete Kage.

(Sie helfen ihm aus bem Eimer, Ein Paar Burger thun

mit Quantus daffelbe, bleiben aber mit ihm im Hinters grunde, so daß er von den Vordern gedeckt und dem Auge des Buschauers entzogen wird.)

Schwarz.

Um bes himmels willen, Ochelle -

Schelle.

Schelle? O fuße Musik vom Ufer — ich weiß nicht von welchem. O, Leute, Herren, Freunde! fagt mir, aber ohne Schmeichelei: bin ich wirklich Schelle.

Schwarz.

Was fallt Euch ein? Freilich send Ihr Schelle.

haber und Gries.

Wirflich Schelle.

Schelle.

Wirklich ber Stadtchirurgus Schelle? Der bekannte Benjamin Schelle vom Schinkenplage?

Rettig und Hering.

Ihr fend unfer Schelle.

Schelle

Shr meine Rettige und Heringe. Gott sep ewig gelobt, daß ich wieder Schelle bin, wieder mein alter, lieber, treuer Freund! D ich möchte mir um den Hals fallen, wenn ich könnte, um meinen herzigen Schelle recht abzukussen. Ich möchte Euch Allen um den Hals fallen. Kommt, umarmt mich! Seyd umschlungen Millionen!

(Mue brangen sich zu ihm, daß er in eine unbequeme Lage gerath.)

### Schelle.

Halt, Millionen! maßigt Eure fturmische Liebe! Eine Million Geld ist leichter zu ertragen, als eine Million Liebe.

## Schwarz.

Aber fagt mir, Freund Schelle, warum Guch ber Burgemeister ins Stockhaus -?

#### Schelle.

Da kommt Ihr auf den rechten Punkt. Warum? Weil er einen Haken auf mich hat der Gakerleuchtung wegen. Da komme ich denn heute früh in aller Unschuld zu ihm, und will ihm die Shre erzeigen ihn personlich zu rasiren; aber hast du ihn nicht gesehen, zieht er ein Schwert aus der Lasche so lang, und will mich todt stechen; da sage ich denn comme il Vous plait, behalten Sie Ihren Bart, und gehe gelassen meiner Wege. Wie ich nun schon im Dunkeln zu Leitgebeln kommen

will, um eine Flasche mit Euch auszustechen, paden mich vier baumstarke Lummel und schleppen mich ins Stockhaus. Da sige ich weiß Gott wie lange in einer Finsterniß, die man mit Handen greifen konnte. Kommt auf einmal ein verwünschter, junger Schwarzrock, sagt, ich stände an der Spige eisner Verschwörung.

Ratheberrn. Bas? eine Berfchworung?

Stadtverordnete.

In unferer frommen Stadt?

Schelle.

Ja stellt Euch vor! eine Verschwörung in Rrahwinkel! Und was fagt er weiter? Ich ware nicht Schelle, fondern ber berühmte Musikus Klingel, und sollte in Ketten geschmiedet und eins gemauert werden.

Burger.

Ih verflucht!

Schelle.

Ja, es ist fein hund; die Rette lag auch schon ba. Indem wir nun noch über Klingel und Schelle sehr gelehrt mit einander ftreiten, fommen Euch wirklich Maurer, Schloffer, Zimmerleute, Stocknechte, an die zwanzig Kerle, um mich abzuholen. Aber Ihr kennt meine Geistesgegenwart: ich ergreife einen Großvaterstuhl, schlage damit herum wie Simson mit dem Kinnbacken, schlage mich durch die dreißig Kerle durch, sprenge alle Thuren und lause die hierher. Keiner von den funszig Kerlen hat das Herz mir zu folgen; wie ich das sehe, seize ich mich dort, um zu verschnaussen, auf den Feuereimer, da din ich denn vor Müschigkeit eingeschlasen, und im Schlase allmälig in den Eimer hineingesunken.

Rettig.

Das find mir ja verfluchte Geschichten!

Stadtverordnete und Burger.

Schändliche Geschichten!

Schelle.

Ja wohl: ich bin geschandet, in mir find die Stadtverordneten geschandet, in den Stadtverordneten die ganze Stadt. Ich fordere Genugthuung und Nache.

Stadtverordnete und Burger.

Rache! Rache!

Schelle.

Folgt mir, hochherzige Krahwinkler! Wir wollen bem Burgemeister —

2. Bb.

Rettig.

Die Fenster einwerfen und bas haus nieder= reifen. Das ist jest vollsthumlich.

Schelle.

und bie Quinteffeng ber Bewegung. Fort! fort!

Stadtverordnete und Burger. Bormarte! vorwarte!

Schwarz.

Salt, liebe Berren und Freunde, halt! Um bes himmels willen feine Gewaltthatigfeit!

Saber.

Sage ich auch. Wir wollen ben Burgemei= fter zur Rechenschaft ziehen; aber es muß Alles in ber Ordnung geschehen.

Bering.

Ja wohl: ohne Ordnung geht Alles unordent= lich ju, bas hat mein feliger Bater schon bemerkt.

Schwarz.

Gewalt ift nicht bas Mittel. Wenn der Burgemeister gethan hat, was Freund Schelle fagt, so ift er entweder ein Erztyrann, und bann muß er abgesetzt werden; oder er ist verrudt, und bann muß er furirt werden.

Ruriet, bas ist das Wahre, benn er ist offens bar verruckt. Ich will ihn kurieen, das soll meine Rache seyn, ich will feurige Rohlen auf sein Haupt sammeln: ich will ihm zur Aber lassen, daß er an mich benten soll. Nein! lieber schröpfen: Schröpfen ist ein Radicalmittel bei Verrückten.

Stadtverordnete und Bürger. Ja; schröpfen! schröpfen!

Schelle (ju einem Burger).

Lauft zu mir nach Sause, Nachbar, und sagt meinem Gesellen, er soll alle Schröpftopfe zusam= men packen, die wir haben — es werden hundert und einer sehn — und soll sie zum Burgemeister bringen, oder aufs Nathhaus, oder wo wir sonst sind; er wird uns schon horen.

Burger (geht jur Rechten ab).

### Schelle.

Nun kommt, Freunde! Ihr fout Beugen fenn, wie ich ben verrudten Quantus zur Vernunft fchropfen will.

Schwari.

Freund Schelle, lagt es bis morgen.

27 \*

#### Shelle.

Heute noch. Er hat mich nicht morgen be- fcimpft, fondern heute.

Stadtverordnete und Burger.

Seute! Seute!

Schelle.

Recht. Seute noch bekommt er die Schröpf: fopfe, hundert und ein Stud, weil er ein Mann: lein ist; wenn er ein Fraulein ware, fame er mit ein und funfzig weg.

Nachtwächter und Burger (im hintergrunde). Uch herr Je! ach herr Je!

Schelle und Schwarz.

Was gibt es?

Nachtwächter.

Die Beibeperson, die im Feuereimer gestedt hat, ift der gestrenge herr Burgemeister.

Mile.

Wa - as?

Quantus (ber vorgeführt worden).

Ja, ich bin es, meine lieben, getreuen Rrahwinkler, und ich bitte Euch, geht ruhig nach Saufe; Euere Weiber erwarten Euch mit fürchterlicher Ungebuld. Morgen, ober wann es Euch gefällt, will ich von Allem Nechenschaft geben; es foll Euch Alles flar werden; ich will Euch in allen Dingen zufrieden stellen.

Schelle.

Sort ihn nicht: er ift ja von Sinnen.

Quantus.

Glaubt ihm nicht: ich bin bei Sinnen wie irgend Einer.

Shelle.

Hahaha! Ein Consul in Weiberkleidern und bei Sinnen? Wer in einen Feuereimer friecht, ift ber nicht complett verrückt?

Stadtverord nete und Burger. Complett.

Schelle.

Aufs Nathhaus mit ihm!

Quantus.

Bort mich an!

Schelle.

Nichte! nichte! Fort aufe Rathhaus, ta wollen wir ihn fchropfen.

Quantus.

Schelle, fenn Gie fein Unmenfc!

Schelle.

Was Unmensch? Sie haben mein Blut gewollt; jest will ich Ihr Blut.

Stadtverordnete und Burger. Aufs Rathhaus!

Quantus.

Benigstens in mein Saus, wo es bequemer ift.

Schelle.

Nichts ba! aufs Rathhaus! er muß offentlich geschröpft werden.

Rettig.

Deffentlichkeit ift die Hauptsache.

Bering.

Es muß funftig Alles dffentlich geschehen, nichts mehr geheim.

Burger.

Absolut Alles. Fort! fort! (Sie drängen nach dem Hintergrunde.)

Quantus.

Barmherzigfeit! Ich gebe ja Alles ju, Gas= erleuchtung und Alles.

Schelle.

Vormarte! vormarte jum Schröpfen!

Burger.

Bum Schropfen!

Quantus.

Sulfe! Sulfe!

## Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Sabine von Raifer geführt, Flint und Sill kommen von der Linken.

Sabine.

Meines Baters Stimme!

Quantus.

Hilf, Sabina, hilf!

Tlint.

Gi! hier geht es ja recht luftig ju! Sahaha!

Gabine.

11m Gott, meine herren! was wollen Sie mit meinem Bater machen?

Sthelle.

Madmoifelle! Wir bemühen uns, seine Wohlsthater zu werden: wir wollen ihn schröpfen, weil er intellectualiter frank ist, wie er durch seine Thaten fattsam bewiesen.

Gabine.

Ich weiß Alles, verehrter herr Stadtchirurgus; und Sie haben Recht.

Quantus.

Bas - Sabine?

Cabine.

Warum wollen wir es verhehlen, mein Bater, baß Sie wirklich einen Anfall hatten? Aber ich, meine Herren, ich war die einzige wiewohl unschuldige Ursache bavon, benn ich hatte ihm Schinken mit Fettsaure zum Frühstüdt gegeben.

Burger.

Das ift mas Underes.

Stabtverorbnete.

Es ist nicht wahr.

Gabine.

Jest, nachbem er Medicin genommen, ist er wieder vollig hergestellt; und Sie werden doch dem Gefunden nicht anrechnen, was der Kranke gesthan hat.

Quantus.

Das werden meine gefühlvollen Rrahwinkler nicht.

Shelle.

Heuereimer? und bie Beiberfleiber? und ber

Till.

So pflegt ber herr zweimal wochentlich in ber Nacht auszugehen, um sich zu überzeugen, ob die Polizei ihre Pflicht thut.

Rathsherren.

Seht, das ist brav.

Stadtverordnete.

Binten! Finten!

Schelle.

Ich fage fchropfen.

Bering.

Ja, schropfen, jur Sicherheit; es fann nicht schaben.

Till.

Der klarfte Beweis von der Gesundheit des Herrn Burgemeisters ist diese Acte hier, (er zeigt eine Schrift) worin er Guch die Gaserleuchtung zu= gesteht.

Stadtverordnete und Bürger. Saha! hoho!

Shelle.

Bas Acte? Bir wollen Blut feben.

Stabtverordnete.

Bir wollen bie Ucte.

Burger.

Die Acte! bie Ucte!

Till.

Leuchtet ein Wenig; ich will sie vorlesen. (Erliest:)
"Artisel I. Bom 1. October des laufenden Jahres
"soll Krähwinkel wie andere berühmte Städte ver=
"mittelst Gas erleuchtet werden, so oft weder bei
"Tage noch bei Nacht der Mond am himmel steht.—
"Artisel II. Das Licht dieser Gaserleuchtung soll
"als Gemeingut aller Krähwinkler betrachtet wer=
"den, ohne Unterschied des Ranges und Standes."

Burger.

Hort! Hort!

Till (lefend).

"Artifel III. Es foll daher jedem Rrahwints, ler frei ftehen, bei diesem Lichte in jeder beliebigen "Stellung zu sehen und zu machen, was ihm ges, fällt und nicht polizeiwidrig ist; daffelbe zu bes, nugen wie es ihm gut dunkt, es z. B. durch "Offenlassen der Thuren und Fensterladen in seine

"Wohnung zu leiten, es in feine Laterne einzus "fangen und fich bamit zu leuchten u. f. w."

Bering.

Unschatbare Freiheit!

Burger.

Unschäßbar!

Till (lefend).

"Artifel IV. Die Koften biefer Erleuchtung "trägt jur Salfte bie Rammerei.

Burger.

Sort! bort!

Till.

"Die andere Halfte wird von ber Burger=
"schaft aufgebracht. (Die Burger murren) Zu diesem
"Behufe wird eine neue Abgabe aufgelegt werden
"unter dem Namen einer Augensteuer." (Stärkeres Murren) Täuscht mich mein Ohr nicht, so hore ich murren. Sollten die hochgesinnten Krähwinkler sich weigern, für Freiheit und Aufklärung einige Kreuzer auszugeben?

Rettig (gegen bie Burger).

Still ba! Ihr send hochgesinnt und jahlt!

Till.

"Artifel V. Diefe Steuer beträgt fur jeben

"Kopf monatlich einen Bagen. Kinder, Dienst;
"boten und Einäugige zahlen die Halfte. Artifel VI.
"Blinde können von dieser Augensteuer nicht auß"geschlossen werden, weil es doch lediglich an ih"nen liegt, wenn sie von dem Lichte keinen Ge"brauch machen; und da sich nicht bestimmen
"läßt, ob sie, wenn sie nicht blind wären, einäugig
"oder zweiäugig sehn wurden, so zahlen sie die
"ganze Steuer. Artifel VII. Ob Eigenthumer
"von Hunden und anderen Thieren auch für diese
"die Augensteuer entrichten sollen, darüber wird
"eine Commission des Magistrates mit den Stadt"verordneten drei Monate lang unterhandeln.
"Kahen sind auf jeden Fall frei, weil sie bekannt"lich im Finstern sehen." Das ist die Charte.—

Quantus.

(bem Sabine bie Frauenkleiber abgenommen). Die ich Guch octropire.

Stadtverordnete.

Was? Octropiren? Wir wollen nichts Octropirtes.

Burger.

Nichts Octropirtes!

Quantus.

Dein! nein! Ich versprach mich nur; ich

wollte fagen: die Charte, die Euch vom Anfang ber Welt her gehort hat.

Mille.

So ift es recht.

Schelle.

Ich fage, nein. Das Sperrgelb muß wenig= ftens auch noch abgeschafft werben.

Quantus (für fich).

D vermunscht! ein faurer Apfel!

MILLe.

Ja, weg mit bem Sperrgelbe!

Quantus (für fich).

Beiß, Quantus, beiß!

Schelle.

Und ber alte Burgerfteig muß hergestellt, bas Trottoir weggeriffen werden.

Stadtverordnete und Burger. Weg mit dem Trottoir!

Alint.

Das Alles hat der herr Burgemeister schon in feinem stadtvaterlichen herzen beschloffen.

Quantus (für fich).

D Tag bes Jammers!

Flint.

Alfo funftig Gaserleuchtung, fein Sperrgelb mehr, und wieder ber gute alte Burgerfteig.

Stadtverordnete.

O großer Tag!

Burger.

D Tag ber Freiheit!

Rettig.

Man muß mit allen Gloden lauten.

Bering.

Mit mehrern, Gevatter, mit mehrern.

Burger.

Bivat ber Burgemeifter !

Stadtverordnete.

Vivat Schelle!

Schelle.

Ja, vivat! Aber das ist unmöglich bei meisnem hundssöttischen Schicksale, das mich in jede Teufelei verwickelt, wenn sie auch hundert Meilen von hier geschieht. Soll ich also hier weiter leben, so muß ich mir ein Privilegium ausbitten.

Mille.

Run? nun?

Was auch geschehen, was ich auch sagen ober thun, was man auch von mir sehen, horen, riechen, schmeden ober fühlen mag, ich muß immer und ohne weitere Untersuchung für unschuldig gehalten werden, und unangetastet bleiben; furz, meine Person muß unverleglich seyn.

Quantus.

Das ift gegen alle Gefete.

Burger.

Nichts von Privilegien ! Wir leiden feine Privilegien.

### Schelle.

So? Nun bann will ich mich felbst privilegiren. Ich lege mein Umt nieder, und verlasse auf immer Krahwinkel und mein undankbares Baterland. Ich will mir einen Winkel der Erde suchen, wo kein Schickfal weht, und ich meine muhselige, aber ich darf wohl sagen, glanzende Laufbahn (seine Stimme wird weinerlich) in Ruhe beschließen kann.

#### Till.

Recht, Schelle; Ihr fagt wie ber große Scipio: Ingrata patria, non habebis ossa mea.

Schelle (weinenb).

Non (mit dem Tone auf ber erften Gulbe) habebis.

Raifer (fich die Ohren juhaltenb).

Habébis.

Glint.

Sahaha!

(Der Borhang fållt.)





.





